

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Aus Natur und Geisteswelt

Sammlung wiffenfaaftlich = gemeinverftanblicher Darftellungen

HG 8051 MZ5



A. Manes

Grundzüge des Dersicherungswesens



ng von B. G. Tenbner in Leipzig - Berlin



#### LIBRARY

OF THE

University of California.

Class

# Aus Natur und Beisteswelt

Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen aus allen Gebieten des Wissens

Geheftet Mt. 1.- in Bandchen von 130-160 S. Jedes Bandchen ift in fich abgeschloffen und einzeln fauflich.

Gebunden III. 1.25

In erschöpfender und allgemein verftandlicher Behandlung werden in abgeschloffenen Banden auf wissenschaftlicher Grandlage ruhende Darstellungen wichtiger Gebiete in planvoller Beschränfung aus allen Jweigen des Wissens geboten, die von allgemeinem Interesse sind und bauernden Nupen gewähren.

Abstammungslehre. Abstammungslehre und Darwinismus, Don Drof. De. II. Heffe in Tühlingen. 2. Aufl. Mit zahlreidsen Abbildungen. Die große Errungssalnat der biologischen Sorfdung des vortgen Jahrhunderts, die Abstammungslehm, die einen de ungemein befruchtenden Entlick auf die die beihreibenbankungslehmfatze gelöt hat wird in turzer, gemeinverständlicher Wesse dargeben.

Anthropologie f. Menich.

Arbeiterichut. Arbeiterichun und Arbeiterversicherung. Den Projessor. Dr. D. v. Imiebined-Subenhorft.

Dan Buch bietet eine gebrangte Darstellung des gemeiniglich unter bem Aftel "Arbeiterfrage" behandelten Sioffes: Insbesondere treien die Fragen der Antwendigleit, Fauschmäßigfeit und der übenomischen Begrenzung der einzelnen Schulzunfmahmen und Dersticherungseinrichtungen in den Vordergrund.

Aifronomie f. Kalenber; Weltall. - Atome f. Moletale.

Baufunft, Deutsche Baufunft im Mittelatter. Don Prof. Dr. A. Matthaei. Z. Auflage. Mit gahlreichen Abbildungen im Text.

Mill mit der Darfiellung der Entwicklung der deutschen Bautunft des Mittelations zugleich über das Weien der Bautunft als Kunft auftlären.

Befruchtungsvorgang. Der Befruchtungsvorgang, Den Dr. Ernft Teichmann. Mit 7 Abbilbungen im Cert und 4 Cafeln.

Es wird in diejem Bundchen verjucht, die Ergebutfle der mobernen Soridning, die fich mit bem Refruchtungsprublem befaht, einem weiteren Urefie gundnalich zu machen.

Bevölkerungslehre, Bevöllerungslehre, Oon Prof. Dr. III. haus hofar, will in gebrängter som von Weientliche vor Bevöllerungslehre geben, über Ermittlung vor Poltszahl, aber chilederung und Bewegung der Bevöllerung, Verhältnis der Bevöllerung zum bewohnlen Boben und bie diese der Veollerungspolitik.

Bibel f. Jesus; Religiousgeschichte. — Blotogie f. Abstammungslehre; Bestuchtungsvorgung; Meeressorichung; Lierleben. — Botanit f. Pflanzen. — Buchwesen f. Illustrationstunst; Schristwesen.

Chemie f. Luft; Metalle.

Bebes Bandden geheftet 1 Mit., gefdmadvoll gebunden 1 Mf. 25 Dig.

Chemie in Kuche und Baus. Don Profesfor Dr. Abel.

Das Banden mil Gelegenheit bieten, die in Ruche und haus toglich, fich nollgiebenben chemischen und physitalischen Prozesse richtig zu berbachten und nugbringend zu verwerten.

Christentum (f. a. Jesus). Aus der Werdezeit des Christentums. Don Professor Dr. J. Geffden.

Gibr durch eine Reihe von Bildern eine Dorstellung von der Stimmung im alten Christenium und von bei er immeren Kraft und verichafft so ein Verständnis für die ungeheure und vielzeitige welchiltorische kultur- und religionsgeschichtliche Kewegung.

Dampf (majdine). Dampf und Dampfmajdine. Don Professor Dr. R. Dater. Mit gablreichen Abbildungen.

Schildert die funeren Dorgunge im Dampffessel und namenillch im Anlinder der Dampfmaichine, um so ein richtiges Derständnis des Wesens der Dampfmoschine und der in der Dampfmoschine sich abspielenden Dorgunge zu ermöglichen.

Darwinismus J. Abstammunaslehre.

Drama (f. a. Theater). Das beutsche Drama des neunzehnten Jahrhunderts in seiner Entwidlung dargestellt. Don Prof. Dr. G. Wittowsti. Mit einem Bildnis Hebbels.

Sucht in erster Linie auf historischem Wege das Derständnits des Dramas der Gegenwart anzudahnen und berücksichtigt die dert Saftvien, deren jeweilige Beichalfenheit die Gestaltung des Oramas bedingt: Runstanschauung, Schauspieltungt und Publikum, nebeneinander ihrer Wichtigkeit gemäß.

Eisenbahnen ff. a. Tednit; Dertehrsentwidlung). Die Eifenbahnen, ihre Entstehung und jesige Derbreitung. Don Projeffor Dr. g. habn. Mit gablreichen Abbilbungen.

flach einem Rüdblid auf die frühesten deiten des Elsenbahnbaues führt der Verjasser dann die Essenbahn im allgemeinen nach ihren hauptmertmalen vor. Der Ban des Schnikkrepers, der Cunnel, die großen Brüdenbauten, sowie der Betrieb jelbst werben besprachen. Den Schluß bilder ein Uberbild über die geographische Derbreitung der Elsenbahnen.

Elsenhattenweien. Das Eisenhattenweien. Erläutert in acht Vorträgen von Professor Dr. H. Wedding. Mit 12 Siguren im Text. 2. Auflage. Schildert in gemeinfahlicher Weise, wie Elsen, das amentbehrlichte Metall, erzeugt und in seine Gebrauchsformen gebracht wird.

Entdedungen. Gefchichte des Zeitalters der Entdedungen. Den Prof. Dr. S. Guniher.

Mit lebenbiger Darftellungswolfe find bier bie großen welthewegenden Ereigniffe ber geogroudischen Renaissanczeit ansprechend geschildert. (anogr. delificht.)

Erde (f. a. Menich und Erde). Aus der Vorzeit der Erde. Don Projeffor Dr. Crech. Mit gabireichen Abbildungen.

Erdriert die Interessantseiten und praftisch wichtigsten Probleme der Geologis: die Tätigten der Dultane, das klima der Darzeit, Gebirgsbildung, Korallenriffe, Colditaung und Crosson, Wildbache und Wildbachverbauung.

Ernährung (f. a. Chemie). Ernährung und Dolfsnahrungsmittel. Don Prof. Dr. Johannes Frenhel. Mit 6 Abbildungen im Tert und 2 Tajelu. wir einen überblid über die gesamte Ernährungslehre und die wichtigten "Dolfsnahrungsmittel".

Sarben f. Licht.

Srauenbewegung. Die moderne Frauenbewegung. Don Dr. Kathe Schirmacher.

Sibr einen Überblid fiber bie haupitaisachen ber mobernen Frauend-megunn in allen Eandern, ichildert eingehend die Bestrebungen der mobernen Frau auf dem ibeliet der Bildung, der Arbeit, der Sittlichfelt, der Soziologie und Politif und biene einen Bergelich mit dem Frauenleben in Landern mit nichteuropäischer Ruliur.

## Aus Natur und Geisteswelt

Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darftellungen

105. Bandden =

## Grundzüge des Versicherungswesens

Don

Alfred Manes

Dr. phil. et jur.





Druck und Verlag von B. G. Teubner in Leipzig 1906

HG 8051

Seiner Excellenz, dem Geheimen Rat,

Großherzoglich Oldenburgischen bevollmächtigten Minister, Gesandten am Preußischen Hofe,

Herrn Dr. Georg Eucken=Addenhausen in Dankbarkeit und Verehrung.

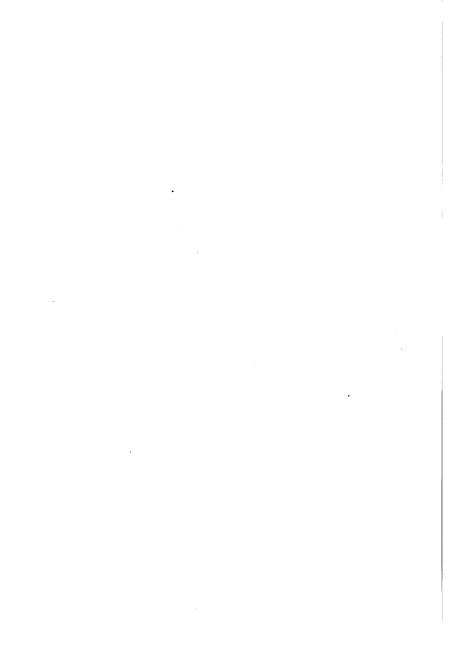

#### Vorwort.

Diese Darstellung ber "Grundzüge bes Versicherungswesens" will und soll im wesentlichen nichts anderes sein, als eine zur ersten Einführung kaufmännischer und landwirtschaftlicher Kreise bestimmte Umarbeitung meines im gleichen Verlag Anfang 1905 erschienenen umfangreichen Werkes "Versicherungswesen". Ein erheblicher Teil ber solgenden Kapitel beruht auch auf Vorträgen, welche ich 1904 und 1905 zu Berlin auf Veranlassung der Altesten ber Kaufmannschaft bezw. des Vereins der Bankbeamten vor jungen Kausseuten gehalten habe.

In der Borrede zu dem früheren Werk wies ich darauf hin, daß dieses zusolge des Ausschlusses der Arbeiterversicherung, der Bersicherungs-Mathematik und des Bersicherungs-Rechts am treffendsten wohl als Darstellung der Bersicherungs-Wirtschaft zu bezeichnen sei. Eine Erweiterung dieses Grundplanes habe ich in der vorliegenden kleinen Schrift nur insoweit eintreten lassen, als auch das Bersicherungs-Vertragsrecht Berück-

sichtigung gefunden hat.

Die Anregung zu einer verkürzten, billigen Ausgabe gab ein an den Deutschen Berein für Versicherungs-Wissenschaft gerichtetes Schreiben des für die Förderung der Versicherungs-Wissenschaft in so überaus dankenswerter Weise tätigen Reichsamts des Innern, welches auf die Zwedmäßigkeit eines für Fortbildungsschulen berechneten Leitsadens hinwies. Eine Ermunterung zu diesem Buche sand ich serner in der über Erwarten großen Anerkennung, welche mein "Versicherungswesen" seitens zahlreicher berufener in- und ausländischer Theoretiker und Verätiker gefunden hat.

Auch an dieser Stelle möchte ich allen Herren aus ber beutschen Versicherungsprazis aufrichtig banten, welche mir bei jedem einzelnen Kapitel in liebenswürdigem Entgegenkommen gelegentlich ber Vorbereitung dieser Schrift ihre wertvolle Hilfe

burch Rat und Tat erwiesen haben.

Berlin W. 50, im Berbft 1905.

## Inhalts=Übersicht.

### I. Teil.

|    |                      | Die      | ver           | igeri                                   | ıug      | tm           | a   | uge | ute  | tw   | n. |    |   |   |   |       |
|----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|----------|--------------|-----|-----|------|------|----|----|---|---|---|-------|
|    | A                    | ~        |               | m . r                                   |          |              |     | ~~  |      | _    |    | _  |   |   |   | Seite |
|    | Rapitel:             |          |               |                                         |          |              |     |     |      |      |    |    |   |   |   |       |
|    | Rapitel:             |          |               |                                         |          |              |     |     |      |      |    |    |   |   |   |       |
|    | Rapitel:             |          |               |                                         |          |              |     |     |      |      |    |    |   |   |   |       |
| 4. | Rapitel:             | Geschäf  | tsgang        | eines                                   | <b>8</b> | erfi         | her | ung | 8be  | trie | ьв |    |   |   |   | 35    |
| 5. | Rapitel:             | Berfiche | erunge        | politi                                  | t.       |              |     |     |      |      |    |    |   |   |   | 47    |
|    | Rapitel:             |          |               |                                         |          |              |     |     |      |      |    |    |   |   |   |       |
|    | Rapitel:             |          | -             |                                         | -        | -            |     |     |      |      |    |    |   |   |   |       |
|    |                      |          |               | 1                                       | I. 9     | <b>Eei</b> l | ī.  |     |      |      |    |    |   |   |   |       |
|    | 3                    | Die ein  | ışelne        | n Br                                    | vei      | ge i         | der | Ø   | erfi | idje | ru | ng | • |   |   |       |
| 8. | Rapitel :            | Lebens   | versic        | erung                                   |          |              |     |     |      |      |    |    |   |   |   | 67    |
|    | Rapitel:             |          |               |                                         |          |              |     |     |      |      |    |    |   |   |   |       |
|    | Rapitel:             |          |               |                                         |          |              |     |     |      |      |    |    |   |   |   |       |
|    | Rapitel:             |          |               |                                         |          |              |     |     |      |      |    |    |   |   |   |       |
|    | Rapitel:             |          |               |                                         |          |              |     |     |      |      |    |    |   |   |   |       |
|    | Rapitel:             |          |               |                                         |          |              |     |     |      |      |    |    |   |   |   |       |
|    | Rapitel:             |          |               |                                         |          |              |     |     |      |      |    |    |   |   |   |       |
|    | at not seen          | ~        | •   • • • • • | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •        | •            |     | •   | •    | •    | •  | •  | • | • | • |       |
| 15 | Panital.             |          |               |                                         | 1108     | s tma        | 100 |     |      |      |    |    |   |   |   | 110   |
|    | Rapitel:<br>Rapitel: | Rleiner  | e Ber         | sicheru                                 |          |              |     |     |      |      |    |    |   |   |   |       |



#### I. Teil.

## Die Versicherung im allgemeinen.

#### 1. Rapitel.

### Stellung der Versicherung im Wirtschaftsleben.

Literatur: Bramer, Berficherungswefen, 1894. Manes, Berficherungswefen, 1905. Molbenhauer, Berficherungswefen, 1905.

Der Mensch, soweit er bie zu materiellem Bohlbefinden erforberlichen Mittel gewinnt und verbraucht, bilbet ben Forschungsgegenstand ber Bolfswirtschaftslehre, ber Rationalokonomie. Im Rahmen biefer ausgebehnten Wiffenschaft muß ber Berficherung eine hervorragende Stellung eingeräumt werben. Denn fie bient in allen ihren Formen in eigenartiger und befonders zwedmäßiger Weise bazu, bas materielle Boblbefinden ber Menfchen zu forbern. Die Berficherung greift nämlich helfend gerade in dem Falle ein, wo zufolge des Eintritts eines wirtschaftlich nachteiligen Ereignisses bie Erhaltung bes materiellen Boblbefindens einen Bermögensbebarf nötig macht; biefen bedt bann bie Berficherung, sei es vollständig, sei es teilweise. Stirbt ein Familienvater, bevor er bas für ben kunftigen Unterhalt feiner Frau und Kinder erforberliche Bermögen aus seinen Unternehmungen bat gewinnen konnen, fo hilft bie beim Tobe auszahlbare Berficherungssumme, falls eine Lebensverficherung auf ben Tobesfall besteht. Sindert ein Unfall einen Raufmann baran, seinen gewöhnlichen Geschäften nachzugeben, fo bietet bie Unfallversicherung ibm Erfat für ben Schaben, ber aus bem M. R. u. G. 105: Danes. Grundafige bes Berficherungsmefens.

Unfall erwächst. Wird eine Fabrik durch Feuer zerstört, so tritt bie Feuerversicherung in Tätigkeit und schafft dem geschädigten Fabrikanten einen Ersat, ebenso wie der Landwirt, wenn seine Ernte durch Hagel oder sein Bieh durch Krankheit vernichtet wird, in der Hagelversicherung, in der Biehversicherung eine fördernde Hilfe findet.

Die Versicherung ist aber tein Allheilmittel. Sie kann nicht etwa bei allen wirtschaftlich nachteiligen Ereignissen helfend eingreifen. Es mussen vielmehr gewisse Voraussehungen vorliegen und es burfen gewisse Grenzen nicht überschritten werben,

um die Berficherungshilfe gu ermöglichen.

Das Ereignis, bei beffen Eintritt die Berficherung helfen foll, muß insbesonbere ein irgendwie zufälliges, mithin in ber Rufunft liegendes fein. Das will fagen: feine willfürliche Berbeiführung foll möglichst ausgeschlossen sein, sei es, daß Menschentraft bazu überhaupt, wie bei Sagel ober Sturm außerstande ift, ober aber bag ber Unreig gur Berbeiführung etwa burch Strafgesete, wie bei Brandstiftung, ober wie beim Selbstmord burch sonstige Nachteile möglichst hintangehalten wird. Die Rufälligkeit kann je nach den verschiedenen Berficherungszweigen barin befteben, bag es überhaupt unbeftimmt ift, ob bas Ereignis und in seinem Gefolge ein Gelbbebarf eintritt: nicht jedes gegen Reuer versicherte Saus brennt ab. Ruweilen ist es zwar ficher. bag bas ins Auge gefaßte Ereignis und in seinem Gefolge ein Gelbbebarf eintritt. es ift aber unbestimmt, wann ober in welcher Sobe ober wie lange Beit hindurch fich ber Bebarf geltend macht: jeber Menich muß fterben, aber bie Dauer feines Lebens, bie Stunde feines Tobes ift ungewiß. Die Rufalligfeit barf jeboch niemals fo überaus groß fein, daß jede Berechnung unmöglich Sie muß sich vielmehr in einem solchen Rahmen bewegen, bag man fie mittels ber Statiftit erfaffen und aus ben Erfahrungen heraus auf die Butunft Schlusse ziehen tann. Die Bufalligfeit muß megbar, icabbar fein.

Das Ereignis, um bessentvillen man sich versichert, muß weiterhin folgenden Erfordernissen genügen. Die Möglichkeit seines Eintritts muß dauernd vorhanden sein; aber auf der anderen Seite darf es nur vereinzelt auftreten. Der Gefahr eines Diebstahls ist man fast stets ausgeseht. In einem unfultivierten Lande aber, in welchem die Bewohner fortgeseht durch Räuberbanden ausgeplündert werden, ist eine Diebstahlversicherung

unbenkbar. Ferner bürfen die Ereignisse nicht sämtlich ober in ihrer Mehrzahl auf einem zu engen Gebiet vorkommen. Es muß vielmehr eine möglichst starke Verteilung auf ein möglichst großes Gebiet stattsinden. Die Seeversicherung bietet hier ein besonders gutes Beispiel.

Nicht jeber einzelne Menfch ift imftanbe, für jeben fünftig - möglichen Bebarf in ausreichender Beife zu forgen, insbesondere nicht für einen Bedarf, beffen Gintritt vom Bufall irgendwie abbangt. Andererseits hat eine große Rahl von Menschen mit ber Möglichkeit besselben Bebarfs zu rechnen, ohne bag biefer aber in allen Fällen eintritt. Wenn hundert Bersonen ihre Säufer gegen Feuer verfichern, und alle hundert Säufer brennen ab, so ware bie Berficherung wertlos. Die Erfahrung lehrt aber, bag nur ein gang fleiner Brozentfat ber verficherten Säufer abbrennt. Es liegt nun nabe, daß eine Gruppe von Menichen, bie bamit rechnen muffen, bag gewiffe Ereigniffe fie alle bebroben, ohne daß aber alle wirklich bavon betroffen werden, fich vereinigen und eine Abmachung dabin treffen, in eine gemeinsame Raffe Beitrage zu gablen, und aus biefen gemeinsam aufgebrachten Mitteln benjenigen eine Ersahsumme zu gewähren, welcher gerabe aufolge bes Gintritts bes ins Auge gefaßten Greigniffes einen Gelbbebarf nötig haben. Auf biesem einfachen Grundgebanken gemeinfamer Dedung eines möglichen Bebarfs burch Berteilung auf eine Bielbeit (obne baß aber ber einzelne fich biefer Berteilung wirklich bewußt zu fein braucht) beruht bie gesamte Berficherung. Gin Teil ber Berficherten wird baber stets viel mehr erhalten, als er eingezahlt hat; ber andere Teil ber Berficherten erhalt aber viel weniger, als er eingezahlt hat, oft gar nichts, wenn 3. B. bas versicherte Baus nicht abbrennt. Dennoch liegt für bie Berficherten, Die mangels Gintritt eines Bebarfs nichts erhalten, hierin fein Rachteil. Denn fie haben mahrend ber Dauer ber Berficherung bie Gewißheit gehabt, bei Eintritt bes versicherten Bebarfs gesichert gu fein.

Der Vermögensbebarf, welcher burch eine Versicherung gebeckt werden soll, kann sich darstellen als unmittelbarer Verlust (Untergang eines Schiffes) oder als Gewinnentgang (Arbeitsunfähigkeit durch Unfall) oder als Aufhören der Sparfähigkeit (hohes Alter) oder schließlich als Zwang zu irgend einer Ausgabe (Mitgift bei Verheiratung der Tochter, Verpflichtung zu Schadenersas).

Faßt man biese bisherigen Darlegungen turz zusammen, so zeigt sich, baß die Versicherung bem Zwed dient, zufälligen schähderen Vermögensbedarf zu beden, und zwar durch das Mittel gegenseitiger Beitragsleiftung einer Vielheit von Personen. Alle wirtschaftlichen Veranstaltungen, welche diesem Zwed gewidmet sind und sich dieses Mittels bedienen, fallen unter den Begriff ber Versicherung.

Die Berficherung ift also ein Teil ber wirtschaftlichen Borforge und zugleich eine auf Selbsthilfe beruhende Organisation. Gine abnliche Ginrichtung, jeboch weit befannter wie bie Berficherung, pflegt icon ben Rinbern als etwas besonders nübliches geschilbert zu werben: bas Sparen. Und boch wirkt bas Berfichern in zahlreichen Fällen weit günftiger als bas Sparen. Denn wer fparen will, um einen fünftigen Gelbaufwand au beden, muß bierzu vor allem bie nötige Reit haben. Wer verfichert, ift bagegen vom Augenblid ber Berficherungenabme ab gebeckt, mag feine erfte Ginlage noch fo gering fein. Wer fich pornimmt, jedes Rahr 1000 Mart auf die Spartaffe zu bringen, um im Falle feines Tobes feinen Erben ein großes Rapital gu hinterlaffen, aber im erften Rabre ber Spartatigfeit bereits ftirbt, binterläßt ben Erben nur 1000 Mark, lediglich vermehrt um bie Rinfen. Wer sich bagegen mit 10000 Mark versichert und am Tage nach Bahlung ber erften nur wenige Mart betragenben Pramie ftirbt, hinterläßt bennoch feinen Erben bie verficherte Summe von 10000 Mark. Bei einer Spartaffe gibt es ebenfo wie bei ber Berficherung viele Ginleger, aber bei ber Spartaffe fteht bie Spareinlage bes Sparers in keiner Beziehung zu ber bes anderen, berart, bag es ein gegenseitiges Anrecht barauf Der Sparer ift isoliert. Er forgt nur für fich. Sein Sparen tommt nur ihm ober seinen Nachsten zugute. Bei ber Berficherung tommt im schroffen Gegensat hierzu ber Grundsat jum Durchbruch: Mile für einen einer für alle. Die Ginlage eines jeden ift gleichzeitig jur Dedung für ben etwaigen Bebarf jebes anderen bestimmt. Beim Sparen handelt es fich um eine jeberzeit für jeben 3wed zur Berfügung ftehenden Rapitalansammlung, beren Fortführung aber jederzeit gehindert werden kann burch ben Tob bes Sparers. Bei ber Berficherung ift bie Ravitalansammlung nur für einen gang bestimmten Bedarfsfall bestimmt (bei Tob, Feuer usw.) und, wie bas angeführte Beispiel aus der Lebensversicherung zeigt, ist es baufig gleichgültig, wie lange man Berficherungsprämien gezahlt hat. Das Riel wird boch erreicht.

Man kann für sich selbst sparen und für andere. Auch eine Bersicherung kann man für sich selbst nehmen oder zugunsten dritter. Daraus ergibt sich, daß es für den Begriff der Versicherung unwesentlich ist, ob man selbst die Beiträge leistet, oder od diese von einem dritten geleistet werden, wie dies besonders häusig bei gewissen Arten der Lebensversicherung, vornehmlich auch bei der Arbeiterversicherung der Fall ist.

Aber nicht nur nach Eintritt von Bedarfsfällen, wie sie oben gekennzeichnet wurden, tritt die Versicherung helsend ein, sondern bereits vor Eintritt des Vermögensbedarfs hat sie segenszeiche Wirkungen in der Privatwirtschaft im Gesolge. Denn an die Stelle der Unsicherheit tritt das Gefühl der Sicherheit, die Veruhigung, daß durch die Versicherung für den Fall des Eintritts gewisser Ereignisse, welche im allgemeinen imstande sein können, das materielle Wohl einer Familie zu zerkören, ausreichend Fürsorge getroffen ist. Die zufälligen nachteiligen Ereignisse selbst hindert die Versicherung zwar nicht, aber ihre wirtschaftlich ungünstigen Folgen beseitigt sie.

Betrachtet man die Versicherung von dem Gesichtspunkte aus, welche Vorteile sie nicht nur für den einzelnen, sondern für eine große Gesamtheit, die Volkswirtschaft bringt, so ist vor allem darauf hinzuweisen, daß, solange es keine Versicherung gibt, nur sehr reiche Leute große Unternehmungen ins Werk sehen können. Nur sie können sich der Gesahr aussehen, einen erheblichen Verlust zu erleiben. Mit dem Aussommen der Versicherung ist auch der weniger Reiche imstande, sich an Unternehmungen zu beteiligen; und je ausgebreiteter die Versicherung ist, desto weitere Kreise einer Volkswirtschaft werden der Produktion gewonnen.

Die Birkung ber Versicherung ist in allen Klassen ber Bevölkerung zu verspüren, und es gibt keine Grenzen bes Reichtums und keine ber Armut, wo man etwa die Versicherung für überflüssig erklären könnte. An sich erscheint die Versicherung um so wertvoller, je ärmer ber an ihr Beteiligte ist. Aber bei den unberechenbaren Schwankungen des immer verwicklier werdenden Beltmarktes, der immer neue Probleme bildenden Weltwirtschaft, wird die absolute Sicherheit selbst der größten Vermögen immer geringer. Wenn zahlreiche Birtschaftssubjekte

in größerer Zuversicht und Ruhe der Zukunft entgegenblicken und in der Überzeugung tätig sein können, daß, was immer auch kommen mag, für den Fortbestand der Wirtschaft und die Hinterbliebenen gesorgt ist, so ergibt sich daraus auch für die Volkswirtschaft die erfreulichste Folge. Die Gütererzeugung wird ganz allgemein gefördert, und es tritt insbesondere dank der Güterversicherung in ihren verschiedenen Formen eine größere Gleichmäßigkeit der Preise ein. Denn wie im Leben des einzelnen, so wird in der ganzen Volkswirtschaft der Zufall ausgeschaltet, und man kann auf Grund des Bestehens der Versicherung mit der ruhigen Fortentwicklung, dem ruhigen Bestand der gegenwärtigen Verhältnisse im kaufmännischen, im gesamten Wirtschaftsleben rechnen.

Was die soziale Bedeutung der Versicherung anbelangt, so ist hier an erster Stelle anzuführen, daß die Versicherung eine Förderung des Familiengeistes und Familienlebens bringt.

Nicht nur die Möglichkeit der Bermögens, und Einkommenssicherung gewährt die Bersicherung, sie gibt auch die Möglichkeit zum Emporsteigen einer Familie in eine höhere Klasse, indem durch sie Studiengelber u. dgl. gesichert werden können. So können durch die Bersicherung die Mittel zur Berbreitung der Bildung gewonnen werden.

Wie die Versicherung das Hinaufsteigen in eine höhere Klasse befördern kann, so kann sie anderseits Familien vor dem Herabsinken aus oberen Klassen in niedere bewahren. Das hat man insbesondere in Amerika erkannt, wo es als die selbstverständliche Pslicht jedes auch noch so reichen jungen Shemanns gilt, seiner Frau eine möglichst hohe Lebensversicherungspolice mit in die

Che zu bringen.

Nicht nur die einzelnen Familien fördert die Versicherung, sie knüpft vielmehr auch ein Band unter den Familien. Sie bringt eine engere Verkettung der Interessen. Sie durchsett den wirtschaftlichen Egoismus mit altruistischen Gedanken. Und da, wo Versicherungen auch aus rein egoistischen Gründen eingegangen werden, sind doch die Wirkungen die gleichen, wie wenn altruistische Gründe maßgebend gewesen wären. Denn die Versicherung kommt nicht nur demjenigen zugute, welcher sich direkt an ihr beteiligt, sondern auch seinen Angehörigen, seinen Gläubigern.

Diese Bebeutung ber Verficherung für bas Rrebitmefen

ift im allgemeinen besonders hinfichtlich ber Feuerberficheruna. alsbann aber auch hinfichtlich ber Lebensverficherung erkannt und ausgenutt worben. Aber zweifelsohne besteht noch bei einer gangen Reibe fonftiger Berficherungezweige Die Möglichkeit, fie jugunften bes Rrebites bes Berficherten ju verwerten. mas bei ber allgemein zunehmenden Kreditwirtschaft von noch nicht genügenb beachteter Bichtigfeit ift.

Bolkswirtschaftlich ungleich wertvoller ift es naturgemäß, ben Gintritt eines schäbigenben Ereigniffes zu vermeiben, zu unterbruden. Rur burch bie Unterbrudung wird ein Nationalverluft vermieben. Aber einmal ift zu beachten, bag Deibung und Unterbrudung von Berluften burchaus nicht immer möglich ift, und bann, daß die Berficherung felbst häufig genug eine vorbeugende Wirfung ausubt, ju größerer Borficht und Birtschaftlichkeit erzieht. So ift ber Feuerversicherung bas Erreichen einer größeren Feuerficherheit in erheblichem Mage zu verbanten.

Sehr beachtenswert ift auch bie enge Berbindung bes beutschen Berficherungswesens, insbesonbere ber Transport-, Feuer- und Rudberficherung mit auslandischen Boliswirtschaften, man tann wohl sagen, mit ber gesamten Beltwirtschaft.

Jebe Berficherungsunternehmung ist ihrer Natur nach barauf angewiesen, einen möglichst großen Bereich von Teilnehmern zu umfaffen, haufig genug über bie Grenzen bes Staatsgebietes, in welchem fie ihren Sit bat, hinauszugeben. Die altesten großen beutschen Unstalten baben ihren Sit gerabe in fleinen Bunbesstaaten. Durch bas überschreiten ber Landesgrenzen entstehen enge Beziehungen zu fremben Staaten. Die mehr ober minber mächtigen, baufig genug überaus tabitalftarten Unftalten befommen Intereffe an friedlichem Bertehr unter ben verschiedenen Nationen meist schon beshalb, weil sie oft Millionen in ausländischen Grundstüden ober Staatspavieren angelegt baben.

Als Deutschland noch ungeeint, ohne eine Marine bastand, als die beutsche Sandelsflotte, an Bahl und Ansehen unbedeutend, haufig genug unter frember Flagge bie See burchfreugte, waren burch bas Mittel ber Seeversicherung gewaltige Summen beutschen Rapitals bei ber Schiffahrt ber großen feefahrenben Nationen beteiligt. Auch die Beteiligung ber beutschen Anstalten an ber Feuerversicherung bes Auslandes ift icon viele Sahrzehnte alt. Wenn heute irgend ein Dampfer untergeht, auf welchem Meere immer es fein mag, wenn beute in Amfterdam eine Feuersbrunft ausbricht ober in Beting: bie beutsche Berficherung ift meift ebenso finanziell baran interessiert, wie einheimische Gesellschaften.

Es ist selbstverständlich, daß die Versicherung, wie jede menschliche Einrichtung, nicht nur Lichtseiten, sondern auch dunkle Schattenseiten aufzuweisen hat. Den Anreiz, sich auf Rosten der anderen einen Borteil zu verschaffen, einen Verlust zu erheucheln, eine Krankheit zu simulieren, und hierdurch eine bestimmte Ersahsumme zu erschwindeln, kann man schon ebenso früh wahrnehmen, als das Gegenstück, daß jemand Beiträge zu Versicherungszwecken sammelt und unterschlägt. Wir haben auch Gelegenheit seszustellen, daß in vielen Fällen die Fahrlässisteit und der Leichtsinn dadurch erhöht wurde, daß jemand in der Überzeugung lebte, ihn könne kein Verlust tressen, weil man ihm die Folgen eines etwaigen Schadens, den sein Leichtsinn habe, zu ersehen verpstichtet sei.

Aber mit ber Aufflärung ber Menichen über bie fozialen Borteile ber Berficherung, über ben hohen Wert gegenseitigen Beiftanbes, muß bie Achtung vor biefer Einrichtung zunehmen und bas Pflichtgefühl jedes einzelnen allen anderen Berficherungs-

teilnehmern gegenüber machfen.

Zwei Hauptarten von Bersicherungen werden unterschieden. Die eine wird auf dem Bege öffentlicher Fürsorge ausgeübt und bildet einen Teil der Sozialpolitik: die Sozialversicherung, meistens, da sie sich besonders auf die Arbeiter erstreckt, Arbeiterversicherung genannt. Diese wird uns hier nicht weiter beschäftigen; ihr ist in dieser Sammlung ein besonderer Band gewidmet.\*) Wir haben es hier nur mit der Privatversicherung zu tun. Darunter versteht man alle Versicherungen unter Ausschluß der Sozialversicherung.

Herkommlich teilt man die Privatversicherung in brei große

Gruppen, namlich:

1. Personenversicherungen (Lebens-, Kranken-, Invaliben-, Unfallversicherung).

2. Guterversicherungen (Transport-, Feuer-, Hagel-, Bieb-. Diebstablberficherung usw.).

<sup>\*)</sup> Siehe v. 8 wibined. Subenhorft "Arbeiterschutz und Arbeiterbersicherung" (Aus Ratur und Beisteswelt, Teubner, Leipzig, 1905), und Manes "Arbeiterversicherung" (Sammlung Goschen, Leipzig, 1905).

8. Bermögenswertversicherungen (Haftpflicht-Rudverficherung usw.).

Die Privatversicherung beruht nun, im Gegensatzur beutschen zwangsweisen Arbeiterversicherung in der Regel auf freiwilligen Berträgen, die dahin lauten, daß die eine Partei einmalige ober periodisch wiederkehrende Geldleistungen, Prämien, zu zahlen hat, wofür die andere Partei ihr bei Eintritt gewisser Ereignisse eine Ersatzumme auszuzahlen verspricht. Um bestimmte Leistungen und Gegenleistungen handelt es sich also bei

jebem Berficherungsvertrag.

Die Prämien zahlenbe Partei wird als Bersicherungsnehmer bezeichnet. Nicht immer aber sind diejenigen Personen,
welche die Bersicherung genommen haben, auch diejenigen, welche
die Bersicherungssumme erhalten sollen, z. B. wenn ein Bater
eine Bebensversicherung mit der Bestimmung eingeht, daß seinen Kindern nach seinem Tode 10000 Mart ausgezahlt werden
sollen. Hier ist der Bater nur der Bersicherungsnehmer. Der Einsachheit halber werden wir aber im solgenden stets nur
von Bersicherten sprechen, indem wir außer acht lassen,
daß derjenige, welcher den Bertrag abschließt und die Prämie
bezahlt und derjenige, welchem die Versicherungssumme einmal
ausbezahlt werden soll, nicht immer dieselben Bersonen sind.

Die andere Partei, basjenige Unternehmen, welchem bie zahlreichen Berficherten ihre Pramien entrichten, und welches biefen Personen gegenüber die Berpflichtung eingeht, fie in dem vertraglich festgesehten Fall zu entschädigen, heißt Bersicherungs-

anftalt ober Berficherer.

Allgemein wird in den Versicherungsverträgen (auf beren Inhalt und Recht erst später einzugehen ist) von dem Ersordernis der Gesahr und bei ihrem Eintritt von Schaben gesprochen. Dabei werden diese Worte aber in einem besonderen, nämlich im Sinne der Bersicherung gemeint. Hier versteht man allgemein unter Gesahr die Möglichkeit des irgendwie zufälligen Eintritts desjenigen Ereignisses, dessen wirtschaftlich nachteilige Folgen die Auszahlung der Declungssumme nötig macht. Unter Schaden versieht die Versicherungspraxis das Ereignis selbst. Im einzelnen braucht es sich gar nicht um das zu handeln, was man im gewöhnlichen Leben als Gesahr, als Schaden bezeichnet. Das Ereignis braucht durchaus kein Unglückssall zu sein. Es kann an sich nach allgemeiner Auffassung sogar als ein Glück

betrachtet werben, wie z. B. die Lebensdauer über das erwartete Alter hinaus, die Berheiratung einer Tochter, die Geburt eines Kindes, die Einziehung zum Militärdienst, die Wahl zum Geschworenen. Aber selbst alle diese Ereignisse machen einen Bermögensauswand nötig oder hemmen den Erwerd, sind also insofern doch, wenn auch nur mittelbar und nur nach einer Seite hin, wirtschaftlich nachteilig.

Der Ausbruck Risito, welcher sich in ber Privatversicherung häusig sindet, bedeutet entweder das Maß der Gesahr, welches der Versicherte läuft, oder ein Objekt, und zwar ein Leben, eine Sache, ein Vermögen, welches durch das Ereignis, an dessen Eintreten bei der Versicherung gedacht wird, zerstört oder beschädigt oder sonstwie materiell ungünstig beeinflußt werden kann.

Nur auf einen weiteren Begriff muß bier noch eingegangen werben, ba über ihn vielfach verkehrte Ansichten verbreitet find: bie Selbstversicherung. Darunter werben gewöhnlich folgenbe zwei Erscheinungen verftanden. Einmal bezeichnet man als folche ben Fall, bag etwa ein haus ober ein Schiff nur bis ju einer gewiffen Sobe Berficherung findet, mabrend für ben Reft feine Berficherung gegeben wirb. Dann liegt zweifelsohne nichts anderes bor als ein Ausschlug ber Berficherung. Ferner bezeichnet man als Selbstversicherung beispielsweise ben Fall, daß ber Fistus eine gewisse Summe für ben Fall zurudlegt, daß etwa eines ber fiskalischen Gebäude abbrennt. Statt bag er fich an einer Unftalt beteiligt, an ber auch andere, welche bem gleichen Bebarfsfall ausgesett find, teilnehmen, sucht er nur aus eigenen Mitteln für einen etwaigen Bebarf Borforge gu Diefes Berfahren mag häufig bie gleichen Birtungen haben wie eine Berficherung. Es ift aber feine. Benn ein Reeber 100 Schiffe hat und mit biesen an einer Berficherung teilnehmen wollte, fo hatte er eine folche Summe von Pramien zu gablen, daß biefe Summe bem Berluft von einem ober momöglich mehreren Schiffen gleichkame. Deshalb sieht er von einer Berficherung ab und legt fich eine Referve gurud. Diefes Berfahren hat aber nichts gemein mit ber Berficherung, sonbern bochstens mit bem Sparen. Bor allen Dingen ift ber Selbstverficherer ber Gefahr ausgesett, bag ein Bermögensbebarf eintritt, ehe er bie erforberliche Dedungssumme gurudgelegt bat, genau wie ber Sparer.

Bum Schlug biefes einleitenben Rapitels follen einige

statistische Angaben ziffernmäßig bie Stellung ber Privatversicherung veranschaulichen.

Was Deutschland insbesondere betrifft, so beträgt die Zahl der 1904 in Kraft besindlichen Versicherungsverträge etwa 35 Millionen, so daß mindestens auf jeden zweiten Deutschen eine Versicherungspolice kommt. Ferner gehört aber jeder dritte Deutsche der Arbeiterversicherung zwangsweise an. Faßt man die Privat- und Arbeiterversicherung zusammen, so zeigt sich, daß die von beiden im Jahre 1904 ausgezahlten Veträge zusammen 1000 Millionen betragen, mithin täglich 2,9 Millionen Mark.

Bon ben nachstehenden, bas Sahr 1904 umfassenden (von Franhi berechneten) Tabellen veranschaulichen bie beiben erften bie Aftiven und Passiven ber beutschen Privatversicherungsanstalten und zeigen, bag hier 4 309 120 000 Mart an Attiven zu verzeichnen find. Die Aftiven sämtlicher Berficherungsunternehmungen ber Erbe find auf 23 Milliarden Mart zu veranschlagen. Dazu sei bemerkt, daß Deutschlands Brivatversicherung im ganzen nur von ben Bereinigten Staaten und Großbritannien übertroffen wirb. Anders ist freilich bas Bild, wenn man nur ben wichtigsten Zweig, die Lebensversicherung, ins Auge faßt und bas Berhaltnis ber Berficherungefumme zur Bevölkerungezahl berechnet. Amerika überragt hier wieber alle anderen Länder. 461 Mart 25 Bf. ift bie Lebensverficherungssumme, welche auf ben Ropf eines Einwohners in ben Bereinigten Staaten tommt. England folgt an zweiter Stelle mit 323 Mart 50 Bf. Deutschland fteht erft an fiebenter Stelle mit 122 Mart 85 Bf.; Bolland, Belgien, bie Schweiz und Schweben übertreffen Deutschland. Dabei ift freilich die beutsche Sozialversicherung außer Ansatz geblieben, sonft ergabe fich eine gang andere Reihenfolge. Denn bie Arbeiterversicherung leistet jest jährlich rund 500 Millionen an Entschäbigungen.

Die britte Tabelle (S. 14) veranschaulicht die Einnahmen an Prämien und die Ausgaben für Schäben. Man sieht hier beutlich, wie die Lebensversicherung bei weitem alle übrigen Bersicherungen an höhe der Einnahmen und der Auszahlungen überragt. Ihren 425,9 Millionen Prämien folgt erst in beträchtlichem Abstand die Feuerversicherung mit 297,6, die Rückversicherung mit 260,9 Millionen. Über 100 Millionen Mark Prämien hat dann nur noch die Transportversicherung aufzuweisen. Die übrigen neun Rweiae zusammen erreichen nur 116 Millionen Mark,

Aktiven der deutschen Verficherungsgefellschaften am Schinffe des Inhres 1904 in Caufenden Mark:

|                            | Paffa                                      |                                            |                   |                                          |            |                                                 |                     |           |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Berficherungszweig         | Bank-<br>einlagen<br>und Zing-<br>borträge | Grunds<br>befits<br>abzüglich<br>Belastung | Werts<br>effetten | Policens<br>und<br>Kautionss<br>darlehen | Hypotheten | Darlehen<br>auf Wechsel<br>und Wert-<br>papiere | Sonstige<br>Aftiven | Summen    |
| 51 Rebensberf : Gef        | 38 562                                     | 61712                                      | 93 533            | 220 631                                  | 2 915 616  |                                                 | 32 291              | 3 375 808 |
| 29 Unfall- u. BaftpflBerf. | 3 473                                      | 587                                        | 16 162            | 210                                      | 73 798     |                                                 | 8 755               | 102 974   |
| 48 Transportversich        | 11 590                                     | 6 802                                      | 25 191            | 1                                        | 80 884     | 6 828                                           | 24 163              | 104 453   |
| 81 Jenerverf Alftieng      | 18 042                                     | 15 238                                     | 81 517            | ı                                        | 69 162     | _                                               | 16 542              | 202 965   |
| C2                         | 8 054                                      | 2 2 7 0                                    | 26 651            | ı                                        | 26 081     |                                                 | 2 040               | 60 863    |
| 52 Renerverf. Cogietaten   | 24 864                                     | 7 7 19                                     | 116 869           | J                                        | 36 255     |                                                 | 8 487               | 194 194   |
| 20 Bagelberficher          | 7 830                                      | 350                                        | 14 568            | ı                                        | 6989       | 1 213                                           | 819                 | 80 649    |
| 8                          | 1 922                                      | 18                                         | 1 578             | i                                        | 224        |                                                 | 3 267               | 2 006     |
| 28 Glasberficher           | 1 634                                      | 569                                        | 1 789             | 1                                        | 8 704      | 42                                              | 812                 | 7 750     |
| 11 Bafferleitschabenb      | 419                                        | 1                                          | 462               | 1                                        | 2          | 1                                               | 22                  | 918       |
| 32 Diebstahlberf           | 1 688                                      | 1                                          | 1 392             | 1                                        | 167        | 1                                               | 595                 | 3 842     |
| 2 Cturmichabenb            | 32                                         |                                            | 1                 | 1                                        | 67         | 1                                               | 1                   | 34        |
| -                          | 78                                         | 1                                          | 126               | 1                                        | 1          | 1                                               | 1                   | 154       |
| 2 Prebitverfich            | 1                                          | 1                                          | ı                 | 1                                        | 1          | 1                                               | 45                  | \$        |
| 3 Maichinenverf            | 6                                          | 1                                          | <b>o</b> o        | 1                                        | 22         | l                                               | l                   | 39        |
| 34 Midverfich              | 44 839                                     | 2144                                       | 72 052            | _                                        | 48814      | 708                                             | 54 379              | 217 936   |
| Summen 1904                | 157 486                                    | 992 901                                    | 451 898           | 220 841                                  | 8 205 555  | 14 859                                          | 151 720             | 4 309 120 |
| 1900                       | 90 592                                     | 92 462                                     | 348 411           | 158 850                                  | 2 414 019  | 17 535                                          | 128 774             | 3 250 148 |
| 1890                       | 87 541                                     | 49.510                                     | 286 341           | 68 166                                   | 1 081 454  | 19815                                           | 67 165              | 1 609 493 |
|                            | -                                          |                                            | -                 |                                          | 1          |                                                 |                     | 222 222 - |

Passiven der deutschen Bersicherungsgesellschaften am Schusse des Inbre in Cansenden Mark:

|                  | - Berliderungsmeig     | Grün:<br>dimos: | Ein=<br>gezahltes   | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | Gewinn-<br>referven   | Überschi<br>verteilt | Überschüsse<br>berteilt an | Prámien.  | Schabens | Diverse  |
|------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|
| ,                | 9                      | fapital         | Alttien=<br>!apital | und<br>Cewinns<br>Bortrag             | der Ber:<br>sicherten | Aftionare            | Ber:<br>sicherte           | referven  | referben | Passioen |
|                  | Lebensverf.=Gef        | 169 085         | 39 527              | 93 200                                | 255 638               | 5 719                | 83 328                     | 2 863 284 | 12       | 22 572   |
| 8                | Infallverfich          | 10 000          | 2 500               | 3 944                                 | 2 661                 | 665                  | 4 188                      | 72 408    | 15       | 687      |
| <b>2</b>         | Cransportverfich       | 100 755         | 21 825              | 22 986                                | 1                     | 3 559                | ı                          | 17 448    | 83       | 15 631   |
| 2<br>2<br>3      | Jenerverf - Affieng    | 158 459         | 86 926              | 61 299                                | 1                     | 9 940                | 1                          | 66 829    | 12       | 15 919   |
| (m)              | Jenerverf - Gegenfeit. | 1 000           | 252                 | 24 171                                | 1 118                 | 23                   | 15 943                     | 16 343    | _        | 1 160    |
| 22               | Jenervers Cozietäten   | 1               | 1                   | 165 720                               | 1                     | ı                    | -1                         | 2 541     | 24       | 1 609    |
| 8                | Sagelversicher         | 29 529          | 906 2               | 20 061                                | 1                     | 1 067                | 88                         | 1 148     |          | 235      |
| 56<br>26         | Siehversicher          | 1 267           | 1 231               | 2 827                                 | ı                     | 1                    | 1                          | 1 245     |          | 1 602    |
| 23               | Hasperficher           | 1 362           | 381                 | 731                                   | 68                    | 131                  | 31                         | 5 310     | 717      | 980      |
| SEE.             | Bafferleitschäbenv     |                 | 1                   | 1                                     | 1                     | i                    | ì                          | 818       |          | 1        |
| 220              | Finbruchbiebft         | 1               | 1                   | 1                                     | 1                     | l                    | I                          | 8 273     |          | _        |
| N (              | Sturmichabenb          | I               | I                   | 1                                     | 1                     | 1                    | 1                          | 22        |          | I        |
| 24 (             | Caution & verlich      | I               |                     | 1                                     | 1                     | ı                    | 1                          | 69        |          | ı        |
| N (              | Prebitberfich          | 1               | ı                   | 1                                     | l                     | ı                    | 1                          | 80        | 15       | 1        |
| 20               | Naschinenbers          |                 | l                   | 1                                     | !                     | ı                    | ı                          | 24        |          | ı        |
| <b>8</b> 4.<br>₽ | Riidverfich            | 96 886          | 22 206              | 88 211                                | ı                     | 4 330                |                            | 119 721   | 30 629   | 2 839    |
|                  | Summen 1904            | 568 343         | 182 754             | 432 650                               | 259 506               | 25 424               | 103 529                    | 8120218   | 122 124  | 62 615   |
|                  | 0061                   | 559 308         | 132 503             | 829 944                               | 171 885               | 19 026               | 78 575                     | 2 390 906 | 83 004   | 44 300   |
|                  | 1890                   | 471 619         | 109 807             | 230 163                               | 76 279                | 17 689               | 87 207                     | 1 062 734 | 45 989   | 29 624   |

Ergebniffe ber beutiden Privatuerficherung im Sahre 1904.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bruttoprāmien                                                                                                                                                                         | Prâmien<br>fûr<br>eigene Vechnung                                                                                                     | Schiben<br>für<br>eigene Rechnung                                                                                                                                          | Gewinnanteile<br>der Bersicherten                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lebensberlicherung Unfall- 11. Haftpflichtverlicherung Transportverlicherung Feuerverlicherung Hagelverlicherung Riehverlicherung Roafferleitungsberlicherung Biebflichtverlicherung Feuerwichtverlicherung Feuerwichtverlicherung Kantionsberlicherung Kantionsberlicherung Kebitverlicherung Rebitverlicherung Rebitverlicherung Rebitverlicherung Rebitverlicherung | 425 900 889<br>61 074 794<br>119 047 682<br>297 665 701<br>27 626 219<br>14 802 704<br>5 843 424<br>1 457 177<br>6 152 386<br>119 402<br>247 401<br>348 502<br>185 122<br>260 994 548 | 414 709 219 48 115 918 63 708 457 207 265 684 27 232 569 14 691 275 5 660 005 1 315 901 4 305 259 1 775 1 35 808 65 066 65 066 65 789 | 207 950 725<br>22 070 900<br>48 648 796<br>125 920 183<br>18 027 840<br>11 648 998<br>2 838 952<br>865 315<br>946 003<br>2 415<br>69 468<br>27 801<br>24 440<br>99 581 523 | 88 328 408<br>4 188 419<br>15 942 797<br>38 856<br>10 638<br>10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |
| Summen 1904<br>, 1900<br>, 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 221 465 901<br>994 239 239<br>478 711 603                                                                                                                                           | 946 605 265<br>773 297 738<br>895 661 707                                                                                             | 583 123 359<br>450 685 037<br>218 104 052                                                                                                                                  | 103 529 113<br>78 574 755<br>37 207 283                                                               |

#### 2. Rapitel.

#### Entwickelung der Verficherung.

Literatur: R. Chrenberg in ber Zeitschrift für die gesamte Berssicherungswissenschaft, Bb. 1 und 2, 1901/02. Müller, ebenda, Bb. 6, 1906. Golbschmidt, Universalgeschichte des Handelsrechts, 3. Aust., 1891. Riesselbach, Die Birtschafts- und rechtsgeschichtliche Entwicklung der Seeversicherung, 1900. Schaube in Conrads Jahrbüchern für Nationalbkonomie, 1893/94. Asselvang. Jahrbuch, Bb. 1 bis 27, 1880—1906.

Je geringer bie Kultur bes Menschen ist, besto weniger versteht er naturgemäß den Gesahren, welche ihn bedrohen, aus dem Wege zu gehen. Wie in früheren Jahrhunderten die Maßregeln zur Meidung und Unterdrüdung von Gesahren weit weniger ausgebildet gewesen sind als heutzutage, so sind auch die Einrichtungen wirtschaftlicher Vorsorge in früheren Jahrhunderten nur primitiver Art gewesen. Das Bedürsnis nach einer Art Versicherung bestand zweiselsohne schon in den frühesten Zeiten. Konnte man es auch noch nicht in der bei uns heute üblichen Weise befriedigen, so hatte man doch andere, wenn auch unvollsommene Mittel hierzu. So ersetzte die Einrichtung des Geleitgeldes, wosür der Landesherr bei etwaigem Straßenraub sich zur Schadloshaltung verpslichtete, einen Teil der Transportversicherung.

Die Entwicklung bes Gebankens ber Bersicherung zu verfolgen, ift von höchstem kulturhistorischem Interesse, kann aber
nicht hier unsere Aufgabe sein, umsoweniger als man von ber Entwicklung eine auch nur annähernd lückenlose Kenntnis besitzt. Die Geschichte der Bersicherung oder auch nur eines einzigen Bersicherungszweiges ist noch ungeschrieben. Wir mussen uns daher mit der Hervorhebung der Marksteine in der Entwicklung beankaen.

Die Borgeschichte ber Bersicherung weist zwei Epochen auf, von benen die eine das Altertum umfaßt, die andere das Mittelalter und bis ins 14. Sabrhundert reicht.

Daß bem Altertum versicherungsähnliche Einrichtungen nicht unbekannt gewesen sind, bafür liegen zahlreiche Beispiels vor. Unter ben römischen Kaisern finden sich z. B. Bereinigungen von Leuten niederen Standes, collogia tonuiorum, welche den Hinterbliebenen ihrer Mitglieder gegen Entrichtung eines Eintrittsgeldes und monatlicher Beiträge im Falle ihres

Todes eine Summe als Begräbnisgelb auszahlten. Auch unter ben römischen Soldaten finden sich solche Einrichtungen mit dem Zwede, den Mitgliedern bei Bersehung in eine andere Garnison ein Reisegeld und im Falle des Ausscheidens aus dem Dienst ein kleines Kapital oder schließlich im Falle des Todes ein Sterbegeld zu entrichten. Wie man das im Falle des Todes entstehende Bermögensbedürfnis gemeinsam durch Berteilung zu decken suche, so hat man schon früh auf der Grundlage der Gegenseitigkeit genossenichaftliche Berdände gebildet zur gemeinsamen Übernahme etwaiger Berluste durch die Seeschissahrt. Es ist die griechische Koinonia, welche diesem Zwede diente.

Nur verschwindend wenige Einrichtungen des Altertums mit versicherungsähnlichem Charafter retteten sich hinüber, durch das Beitalter der Bölferwanderung hindurch, in das Mittel-

alter.

Auch für diese Zeit können wir uns mit der Anführung weniger Beispiele begnügen. Aus dem 10. Jahrhundert bereits ist eine angelsächsische Gilde bekannt, welche eine besondere Kasse zum Ersat von gestohlenem Bieh der Gildebrüder eingerichtet hatte. Aus dem 11. Jahrhundert ist die Einrichtung einer englischen Gilde bekannt, welche Beiträge für die Beerdigung ihrer Mitglieder erhob. Aus Dänemark wird berichtet, daß man dort Umlagen unter den Genossen einer Gilde veranstaltete, wenn einer von ihnen Schiffbruch erlitt oder in Gesangenschaft geriet. Um 12. Jahrhundert vereinigten sich 3. B. in Island Gruppen begüterter Bürger zum gemeinschaftlichen Tragen von Verlust burch Brandschäben oder Biehsterben.

Bei ben meisten bieser mittelalterlichen Bersicherungserscheinungen beobachten wir, daß eine Gruppe sich nahestehender Bersonen aus dem Gefühl der Gemeinschaft heraus sich ausammen-

fcliegen.

Bu dem Gemeinsinn tritt aber innerhalb wie außerhalb der Gilbenkassen der Erwerbssinn hinzu. Der Erwerdssinn ist es denn auch, welchem die moderne Versicherung ihr Entstehen, ihre ganze Entwicklung, ihre segensreiche Wirkung zu verdanken hat. Aber nicht allein aus dem Gilbewesen heraus ist diese Erwerdsversicherung entstanden. Diese hat vielmehr vorzugsweise ihren Ursprung in dem Seedersicherungsgewerbe Jtaliens, dessen Entstehen in die Mitte des 14. Jahrhunderts anzuseben ist.

Doch hiermit ist die Vorgeschichte der Versicherung zu Ende, und es beginnt ihre eigentliche Entwickelung, die sich in drei Epochen zerlegen läßt, von denen die erste, gekennzeichnet durch das Entstehen des Versicherungsvertrags, der Police, die Ende des 17. Jahrhunderts gedauert hat. Die zweite, welche die Gründung von Versicherungsgesellschaften bringt, umfaßt das 18. und die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die dritte Epoche, in der wir uns noch besinden, die Epoche der modernen Versicherung im internationalen Großbetrieb, ist etwa von 1840 ab zu rechnen.

In bieser gesamten Entwidelung lassen sich brei Methoben bes Betriebs der Bersicherung versolgen, ohne daß diese aber etwa unabhängig nebeneinander herlausen oder historisch auseinander gesolgt sind. Sie gehen vielmehr so häusig und so unausgesetzt ineinander über, daß sie kaum zu trennen sind. Man kann die drei Methoden als die genossenschaftliche, die kapitalistische und die Staats-Betriebsmethode bezeichnen.

Die Entstehung von Versicherungsunternehmungen auf genoffenschaftlicher Grundlage zeigt bieselben Motive und Wege in
ber Neuzeit, wie im Altertum. Um so eigenartiger ist die Entwickelung ber kapitalistischen Methode, ber eigentlichen Prämienversicherung, als beren Mutter, wie erwähnt, die Seeversicherung
anzusehen ist.

Die Seeversicherungspolice entfteht aus bem Berficherungsbarleben, welches feinerfeits wieder zurudgeht auf bas ben Romern icon befannte fogenannte Seebarleben. Das Berficherungsbarleben aber war ein Geschäft, welches meiftens fo aussah: Ein Rapitalift erklart, von einem Raufmanne, gewöhnlich einem Reeber, ein Darleben erhalten ju haben und bis zur Sobe ber bargeliehenen Summe für bem Darlebensempfänger gehörige Schiffe ober Waren innerhalb einer bestimmten Reit und mahrend einer bestimmten Seereise bie Seegefahr übernehmen zu wollen: bei wohlbehaltener Ankunft bes Schiffes war bie Forberung erloschen. Bu biefem in bie Form eines Darlebens ober auch eines Raufes gefleibeten Bertrag ift zu bemerten, bag bie Darlebensgewährung nur zum Schein in ber Urfunde vermerkt murbe. Tatfachlich gewährte ber Kapitalift gar fein Darleben. Singegen bezahlte ber Raufmann bei Aufstellung ber Urfunde etwas, mas in ihr wieber nicht erwähnt ift, nämlich ein entsprechenbes Entgelt, die heutige Bramie. Im Ergebnis liegt also ein Berficherungsvertrag vor, ber, wie bie Rechtsgeschichte bies baufig zeigt, Die Gierschalen anderer Verträge noch an fich bat. formelle Loslofung vom Darlebensvertrag, Die Seeversicherungspolice in reiner Form, war Mitte des 14. Jahrhunderts vollendet.

Bon ber ichnellen und ftarfen Ausbreitung ber Seeberficherung gleich in ben nächsten Sahrzehnten nach ihrer Entstehung zeugt eine Mitteilung, wonach bei einem einzigen Notar in Genua im Rahre 1393 innerhalb breier Wochen 80 Bersicherungsverträge beurfundet wurden. Etwa um die gleiche Reit, wie an den Rüften Italiens ist die Seeversicherung in Spanien und, wenn auch freilich in gang anderer Betriebsform, nämlich als eine staatliche Einrichtung, in Bortugal zu treffen. Nach Deutschland tam bie Seeversicherung auf bem Umwege über Holland, und zwar nimmt hamburg bon bornberein die bebeutenbfte Stellung auf bem Gebiete bes Seeversicherungsmarktes ein. 1588 ist hier bie erste Seeverficherung abgeschlossen worben. Das Geschäft wurde zunächst nur von Ginzelpersonen betrieben; ben Abschluß ber Bolicen besorgten Berficherungsmatler.

Sat die Betrachtung ber Seeversicherung gezeigt, daß fie ju Erwerbszweden, als ein Probutt taufmannischer Berechnung ins Leben gerufen worben ift, fo lehrt bie Geschichte ber Feuerversicherung, daß biefe gunächst aus gang anderen Glementen erwachsen ift. Nicht als Erwerbsunternehmen, sondern als eine gemeinnütige Beranftaltung ift bie Feuerverficherung entstanden und hat bann in Deutschland ihren Ausbau erfahren als staatliche Ginrichtung. Bielleicht liegt bies baran, bag, mahrenb bie Seeversicherung romanischen Ursprungs ift, Die Feuerversicherung auf germanischem Boben geschaffen wurde. Dit Sicherheit lagt fich bie Entwidelung vorläufig aber nur bis zum Unfange bes 16. Jahrhunderts zurückerfolgen, und zwar auch hier nur in einer einzigen Landschaft, nämlich in Holstein. Das frühe Bortommen ber Feuerversicherung in biefer Gegend ift wohl aus ber Größe ber nieberfächfischen Saufer und ber außerorbentlichen Bebeutung, welche bas Haus im Klima Nordeuropas für ben Menschen hat, zu erklären. Bu allerlei Zwecken, insbesonbere auch zur Pflege ber Gefelligfeit gegründet, ftellten die holfteinischen Brandgilben fich auch bas Biel, bie Mitglieber gegen bie Folgen bes Abbrennens ihrer Baufer zu sichern. Das Beispiel Bolfteins pflanzte sich in viele beutsche Gaue fort. In Breugen finden fich die ersten Gilben nicht vor Anfang bes 17. Sahrhunderts

und zwar zuerst in den Landgemeinden an der Weichsel. Wo die Feuerversicherung noch keinen Eingang gefunden hatte, griff man zu einem anderen Mittel, das ebenso naid wie originell war, nämlich zur Bettelei. War eine Dorsschaft niedergebrannt, so schrieb der Dorsschulze oder der Geistliche den Abgebrannten Brandbriese, in denen die Unglücklichen dem Mitleid aller Christenmenschen empschlen wurden. Die Abgebrannten zogen damit durch das Land, und es lag nur zu nahe, daß, wenn diese Brandbettelei einmal Erfolg gehabt hatte, sie gewerdsmäßig detrieben und zu einem weitverbreiteten Geschäftszweig wurde. Nahe verwandt dem Brandbettel waren die Lotterien zwecks Deckung von Brandschäden.

Als die Bevölserung zunahm, die Häuser enger aneinander rückten, die Brände sich vermehrten, mußte ein anderer Ausweg gefunden werden. Wieder war es, wie bei der Seeversicherung, Hamburg, das die führende Kolle übernahm. Aber es war nicht der reine Gedanke der Gemeinnützigkeit, sondern daneben das Interesse der Kapitalisten, der Hypothekengläubiger, welches Anlaß zur Ausgestaltung einer Feuerversicherung gab.

Der Kapitalismus ist es überhaupt, welcher die Ende des 17. Jahrhunderts beginnende zweite Epoche der Entwickelung haralterisiert. Dieser Kapitalismus sindet seinen Ausdruck im

Entfteben bon Berficherungsgefellicaften.

Der erste Vorläufer ber mobernen Versicherungsunternehmung ist eine 1668 in Paris gegründete aber nach kurzem Bestand wieder eingegangene Seeversicherungsgesellschaft, während zwei im Jahre 1720 in England gegründete Seeversicherungsgesellschaften noch heute bestehen. In Deutschland wurde die erste Attiengesellschaft für Seeversicherung 1765 in Hamburg gegründet und im gleichen Jahre eine solche in Berlin, welche auch Flußversicherung betrieb.

Den Anstoß zur Gründung von größeren Unternehmungen auf dem Gebiete der Feuerversicherung gab der große Londoner Brand vom Jahre 1666. Es ist eine sehr bemerkenswerte Erscheinung, daß dieser Brand auf dem europäischen Kontinent, insbesondere in Deutschland, zu einer ganz anderen Entwickelung der Feuerversicherung geführt hat als in England selbst. Hier brachte er die Einführung großer und zahlreicher Attienunternehmungen, dort die Verwirklichung der von zahlreichen Schriftstellern geforderten öffentlichen Feuerversicherung, als deren erstes

Unternehmen die Hamburger General-Feuerkasse vom Jahre 1677 zu bezeichnen ist. Das Beispiel Hamburgs nachzuahmen, mißlang dem Großen Kurfürsten. Dagegen wurden in Preußen eine Reihe Sozietäten mit örtlich begrenztem Gebiet errichtet, die erste 1718 in Berlin.

Die Gründung zahlreicher weiterer Sozietäten wurde namentlich unter Friedrich dem Großen mit vielem Eiser betrieben. Es waren die Gedanken des Merkantilismus, welche das Entstehen der öffentlichen Feuerversicherung in Deutschland bewirkten. Wit dem Aufkommen individualistischer Grundsätze entstanden in Deutschland, zumal England ein geeignetes Borbild dot, gegenüber den öffentlichen Anstalten private Attiengesellschaften. Die erste wurde 1812 in Berlin errichtet. 1821 entstand die erste moderne große Feuerversicherungsanstalt auf Gegenseitigkeit in Deutschland, die Gothaer Feuerversicherungsbank. Zunächst machten sich die private und öffentliche Organisation der Feuerversicherung keine wesentliche Konkurrenz, weil letztere sast nur die Immobilar-, erstere nur die Mobilarversicherung betrieb. Um so schärfer war der Wettbewerb im weiteren Verlauf der Entwickelung.

Wenn die moderne Lebensversicherung erst um nahezu 100 Jahre später entstanden ist, als die See- und Feuerversicherung moderner Art, so liegt dies einmal an dem Umstand, daß die Lebensversicherung weit mehr als die Feuer- und Seeversicherung auf wissenschaftlichen Grundlagen aufgebaut ist, alsdann aber hinderte die Gesetzgebung früherer Jahrhunderte, welche Zinsennehmen, Spiel und Wette verbot, und die Lebensversicherung (nicht immer mit Unrecht) als Wette ansah ,ihre Ausbildung.

Alle Lebensversicherungspläne und Bersuche bis nahe an das Ende des 18. Jahrhunderts, die zahlreichen Rassen von geistlichen Bruderschaften, der Freimaurerorden, Knappschaften usw. entbehrten desjenigen Moments, welches allein imstande ist, einen rationellen Betrieb zu ermbzlichen: genauer mathematisch-statistischer Grundlagen, der Sterblichkeitssorschung. Erst hierauf konnte sich die Lebensversicherungsanstalt modernen Gepräges erheben.

Die Wiege ber modernen Lebensversicherung hat in England, in London gestanden, und zwar ist die im Jahre 1762 gegründete Equitable Society die erste auf wissenschaftlichen Prinzipien beruhende Lebensversicherungsanstalt im modernen Sinne.

Die vorher ins Leben getretenen Tontinengesellschaften (bei benen bas am längsten lebende Mitglied bie Einlagen ber übrigen erbte) und sonstige Einrichtungen find als Berficherungen nicht zu betrachten. Nach Gründung ber Equitable steigt die Bahl ber englischen Lebensversicherungsgesellschaften unaufhörlich. 1830 gablt England bereits 35 größere Unstalten, barunter eine große Rahl unfoliber Gründungen.

Die Entstehung bes Lebensversicherungsgewerbes in Deutschland ift auf brei Urfachen gurudzuführen: auf bas fortgefette Rufammenbrechen gablreicher fleiner Sterbefaffen, auf Die Beeinflussung burch bie englischen Beispiele und auf bie Regelung ber Berficherung burch bas im Jahre 1794 in Rraft getretene preußische Landrecht.

Der erfte Berluch ber Errichtung einer Lebensverficherungsanstalt in Deutschland wurde 1806 in Samburg unternommen. Un die Jahre 1828/29 knupft fich die Entstehung ber erften beutschen Berficherungsanftalt, ber Lebensversicherungsbant für Deutschland zu Gotha (jest Gothaer Lebensversicherungsbank a. G.). Um ben Rang, Die erfte Lebensversicherungsanftalt gewefen zu fein, tampft freilich mit ber Gothaer bie Lübeder Lebensberficherungsbant.

Frankreich ist basienige Land, in welchem die erfte Lebensversicherungsanftalt auf bem Kontinent anzutreffen ift. Es ift bie 1787 gegründete Compagnie Royale d'Assurances, eine Aftiengesellschaft in getreuer Nachbildung englischen Musters. Von Frankreich aus kam die moderne Lebensversicherung 1826 nach Rtalien und ben anderen romanischen Ländern. Deutschland gelangte sie 1822 nach Ofterreich. Heute entbehrt fein Rulturftaat mehr eigener Lebensberficherungsanftalten.

Das lette Drittel bes 18. Jahrhunderts bringt auch bas Auftommen ber Sagelverficherung und ber Biehverficherung. Die Entwidelung ber Sagelverficherung fällt zeitlich ungefahr zusammen mit ber Befreiung bes Grundbefiges aus ber jahrhundertelangen Gebundenheit, der Zunahme bes Rapital-aufwandes, ber Steigerung bes Rohertrags der Felber, der hierburch bedingten Erhöhung bes etwaigen Verluftes burch Verhagelung, ber Runahme wirtschaftlicher Ginficht und Selbständigteit, ber Berallgemeinerung ber Gelb- und Krebitwirtschaft. Ihre Beimat foll bie Hagelverficherung in Frankreich haben, von wo fie nach Grokbritannien gekommen ist. In Deuschland ist bie

erste Hagelversicherungsgesellschaft in Braunschweig 1791 gegründet worden.

In ähnlichen engen Zusammenhang mit der Intensivierung der Landwirtschaft ist das Entstehen der modernen Biehversicherung zu bringen. Denn bei der wachsenden Bedeutung der Landwirtschaft nahm die Tierzucht zu, und im Zusammenhang hiermit die Tierseuche, insbesondere die Rinderpest. Der Verlust, den diese in den Jahren 1740—1750 in Europa verursachte, wird allein auf über 3 Millionen Rinder geschätzt. Friedrich der Große war es, welcher 1765 die erste Viehversicherungsanstalt in Schlesien ins Leben rief.

Das verfeinerte Wirtschaftsleben, wie es bas 19. Jahrhundert in seiner zweiten Salfte bietet, bringt gablreiche neue Kulturerungenschaften, Lebensgewohnheiten, welche neue Gefahren, neue Bedürfnisse wachrufen. Man bente nur an die Ausbreitung ber Gisenbahnen; die Bunahme fabritmäßiger Produktionsweise und die hierdurch bedingte Haftpflicht der Unternehmer; die komfortable Bauweise, insbesondere unter stärkerer Berwendung von Glasscheiben; die Einrichtung von Wasserleitungen in ben Wohnhäusern; die Ausbreitung bes Kredit- und Sypothetenwefens ufw. Alle bie Neuerungen geben bem Berficherungsgebanken neuen Nährboben, und es entsteht eine Unfallverficerung feit 1845, eine Saftpflichtverficerung feit 1871, eine Glasverficherung, eine Bafferleitungsichabenverficherung ufm. Die Unbaufung ber Rifiten bei ben Bersicherungsanstalten macht wieber ben Ausbau und die Verbreitung ber Rudverficherung erforberlich.

Aber mehr noch als durch das Entstehen neuer Zweige wird die neue Spoche gekennzeichnet durch das Hineinwachsen der Privatversicherung in den modernen Großbetrieb.

Man kann sich die Entwickelung der dritten Spoche, in her wir noch stehen, am besten vielleicht veranschaulichen, wenn man sie in Parallele setzt zur Entwickelung des Bankwesens und der Industrie.

Der zahlreichen Umwandlung von Privatbanken in Aktiengesellschaften entspricht das Verschwinden der Einzelversicherer und auch der Übergang von Gegenseitigkeitsanstalten in die Form des Aktienbetriebes. Daneben läßt sich eine zunehmende Fusionierung und Kommanditierung feststellen.

Dem mächtigen Emporsteigen ber führenden Bankhäuser entspricht genau die ebenso schnelle und über alles Erwarten starke Entwickelung der führenden großen deutschen und in noch größerem Maße der amerikanischen Gesellschaften. Die Zahl der beschäftigten Personen, der Angestellten auf den Bureaus und in den Agenturen wächst enorm; die großen werden immer größer, während die Zunahme in der Zahl neuer Unternehmungen immer kleiner wird. Bei den Banken, wie dei den Bersicherungsanstalten nehmen fernerhin die Grundkapitalten gewaltig zu; hier wie dort bringt der überseische Verkehr einen ausgedehnten Geschäftsbetrieb im Ausland mit sich.

Und wie so auf der einen Seite eine dem Bankwesen entsprechende Entwickelung im Versicherungswesen wahrzunehmen ist, so zeigt sich ein entsprechendes Bild bei einem Vergleich zwischen Industrie und Warenhandel und dem Versicherungswesen.

Auch hier sehen wir, wie der große Zug, der die letten Jahrzehnte der Entwickelung der Bolkswirtschaft beherrscht, in allen seinen einzelnen Ausstrahlungen auch im Bersicherungs-

wefen jum Ausbrud gelangt.

Besonders deutlich wahrnehmdar ist die Übereinstimmung der Entwicklung des Versicherungswesens mit der Industrie hinsichtlich der Kartellbildung. Wie in der Industrie, so vereinen sich auch im Versicherungsgeschäft die Unternehmer, um gemeinsame Vereindarungen zu treffen, sei es hinsichtlich der Vertragsbestimmungen, sei es hinsichtlich des Versaufspreises der Versicherungsscheine. Der Kartellierung der Unternehmungen treten auf der anderen Seite Kartelle der Versicherten gegenüber. Und eine dritte Art von Jusammenschluß ist hier zu vermerken: die mit den Bestrebungen der Versicherungsbeamten, insbesondere der Agenten, zur materiellen und moralischen Hebung ihres Standes zusammenhängenden.

Aber wie wir neben ber elektrischen Schnellbahn im Besitze einer Aktiengesellschaft mit vielen Millionen Grundkapital den ländlichen Fuhrmann antressen, der auf der gleichen Strecke Waren befördert, neben dem riesenhaften Warenhaus der Großstadt den bescheidenen Kramladen des Dorfes, so kann uns auch nicht wundernehmen, wenn neben dem enormen Großbetrieb einer Tausende von Angestellten zählenden, Millionen von Versicherten auszuweisenden, international tätigen Riesengesellschaft zahllose Versicherungszwergbetriebe der mannigsachsten Art sich erhalten

haben. Und wie jener Kramlaben nach wie vor trot des Warenhauses rentabel ist und bleibt, so vermögen auch die kleinen Bereine mit einem engbegrenzten Kreise von Teilnehmern sich zu erhalten.

So wenig beachtet, wie die meist in aller Stille arbeitenden Kartelle, ist die ebenfalls wohl vorwiegend der neuen Zeit angehörige Filialisierung von Versicherungsunternehmungen, die Grün-

bung von Tochteranftalten.

Was die Entwickelung des inneren Betriebes anbelangt, so sinden wir hier auf der einen Seite eine Fortbildung der Arbeitsteilung, auf der anderen eine Fortbildung der Arbeitsvereinigung. Affumulation mehrerer Zweige zeigt sich ebenso, wie vereinzelt die Konzentration.

Dem mobernen Berficherungswesen eigentümlich ist weiterhin bie starte Internationalisierung. Berficherungsunternehmungen, welche in allen Erbteilen tätig sind, Policen in allen lebenden Sprachen ausstellen, Angehörige aller Raffen zu ihren Beteiligten zählen, sind in biesem Maße erst eine Erscheinung

vom letten Drittel bes vorigen Jahrhunderts.

Erst das Zeitalter ber Sozialpolitik konnte eine Erscheinung zutage förbern, welche nicht nur in Deutschland zu einem lange noch nicht genug beachteten, äußerst interessanten, wirtschaftlichen und politischen Problem gehört: die Bestrebungen zur Verstaatlichung der Versicherung, die Forderung staatlicher Beihilfe, das Durchbringen des Gedankens eines allgemeinen Menschenrechts auf Versicherung. Hier mag insbesondere die Ugitation der Privatbeamten zur Herbeiführung ihrer zwangs-

weisen Berficherung als Beispiel angeführt werben.

In Kreisen, in benen vor noch nicht brei Jahrzehnten ber Gebanke ber Bersicherung vollkommen fremd war, in benen man bem Bersicherungswesen als einer großkapitalistischen Spekulation seinbselig gegenüberskand, sucht man heute mit allen Mitteln, sogar zwangsweise, eine Bersicherung herbeizuführen, offen ober verstedt mit dem Bunsche von Staatszuschüffen. Mögen solche Bestrebungen auch vielleicht auf einem Misverstehen der modernen Sozialpolitik und ausländischer Gesetzebungsarbeiten beruhen, so sind sie boch ein markantes Zeichen dafür, wie der Versicherungsgedanke in Deutschland populär ist, seitdem das Deutsche Reich als Versicherungsorganisator auf dem Gebiete der Arbeiterversicherung tätig geworden ist.

Wo eine solch mächtige Entwickelung vor sich geht, kann auf die Dauer auch der Gesetzgeber nicht zurückleiben. Und so sehen wir als ein serneres Merkmal der Entwickelung Fortschritte auf dem Gebiete der Versicherungsgesehung.

Daß nicht nur in Deutschland, sondern in allen Kulturländern eine Versicherungswissenschaft auffommt, deren Zwed ist, alle Vorgänge und Erscheinungen des Versicherungswesens in der Vergangenheit wie der Gegenwart zu studieren, Vergleiche zu ziehen und Erwägungen darüber anzustellen, das ist vielleicht das erfreulichste Merkmal der modernen Entwicklung des Versicherungswesens.

Es gab eine Zeit, in ber gewisse Versicherungen als ein Luxus für Begüterte galten. Aber bekanntlich ändert sich der Begriff des Luxus im Laufe der Zeit, wie jeder andere wirtschaftliche Begriff. Meidungsstücke, die man einst als Luxus für Könige bezeichnete, erkennt man heute als unentbehrlich selbst für den Armsten an. Was die Zivilprozesordnung vor wenigen Jahrzehnten als pfändbar bezeichnete, erklärt das neue Prozeserecht als unpfändbar, weil in dieser kurzen Spanne Zeit die Auffassung von dem, was notwendig ist für des Lebens Notdurft, sich geändert hat. So geht es auch mit der Versicherung. Wir stehen in Deutschland wenigstens heute auf dem Standpunkt, daß sie in gewissen Arten eine unumgänglich notwendige Veranstaltung gerade für die Ärmsten ist. Und der Staat selbst such ben Ärmsten das zu gewähren, was einst als Luxus sür die Reichsten galt.

## 3. Rapitel.

# Organisation der Verficherung.

Literatur: Emminghaus, Art. "Bersicherung" im Handwörterbuch ber Staatswissenschaften, 7. Bb., 2. Aust., 1901. Bagner in Schönbergs Handbuch ber politischen Ötonomie, 2. Bb., 4. Aust., 1898.

Alle Shsteme und Formen der Organisation der Privatversicherung haben wesentliche Vorteile und wesentliche Nachteile. Es gibt vor allem kein absolut bestes Shstem und keine absolut beste Form. Was für eine Zeitepoche und für ein Land paßt, paßt nicht für ein anderes Jahrhundert und ein anderes Volk. Was für einen Bersicherungszweig günstig erscheint, wirkt auf

einen anderen schäblich.

Das Abwägen bes Für und Wiber ist um so schwieriger, als man die einzelnen Systeme und Formen niemals in ihrer abstrakten Wirkung erforschen kann, sondern stets berücksichtigen muß, daß Menschen mit den verschiedensten Veranlagungen und Charakteren, mit den verschiedensten Fähigkeiten und Absichten in ihnen tätig sind. So kann der absolute Vorzug eines Systems ins Gegenteil verkehrt werden durch seine schlechte Handhabung im Einzelfall.

Unter ben mannigfachen Bebenken und Streitfragen, welche hier herrschen, hat die größte Bebeutung diejenige, ob sich die Bersicherung überhaupt für den privatwirtschaftlichen Betrieb eignet oder aber als eine öffentliche, vom Staat oder einer anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaft (Kommune, Provinz usw.) zu organisierende oder gar zu betreibende Einrichtung ausgesaßt werden muß? Darauf ist zu erwidern, daß in dem Nebeneinanderbestehen der verschiedensten Organisationen volkswirtschaftlich die größten Vorteile zu erblicken sind, da anzunehmen ist, daß die jeweils wirklich beste Form schließlich zum Siege gelangen und die minderwertige, sosen sichließlich zum Siege gelangen und die minderwertige, sosen sie nicht gänzlich schwindet, sich doch der als vorteilhaft erkannten Form immer mehr nähern werde.

Zwar beruht jebe Versicherung, wie ber schon oben aufgestellte Begriff besagt, auf Gegenseitigkeit, aber die Rechtssorm kann eine verschiedene sein und kann im Einzelsall zu der Annahme verleiten, daß das Prinzip der Gegenseitigkeit nicht gewahrt wäre; so bei einem Einzelunternehmer oder bei der Aktiengesellschaft. Allein das ist ein Frrtum. Um welche Form es sich immer handeln mag, stets ist eine Vielheit solcher Personen vorhanden, welche Beiträge bezahlen und welche daraus die gegenseitige Deckung eines Vermögensbedarss erwarten.

Eine Anzahl von Personen kann sich zu Bersicherungszweden selbständig organisieren und eine Körperschaft bilden, aus ihrer eigenen Mitte die Betriebsleiter und Beamten nehmen oder auch fremde Beamte für die Gemeinschaft anstellen. Dann liegt ein sogenannter Gegenseitigkeitsverein vor, bei dem Identität zwischen den Bersicherungsunternehmern und den Bersicherten herrscht. Die Gesamtheit der Versicherten bildet eben das Bersicherungsunternehmen. Bei der Aktiengesellschaft besteht

keine solche Ibentität. Eine Gesamtheit von Versicherten ist hier zwar auch vorhanden, und eine Versicherungsunternehmung haben wir ebenfalls; allein die Unternehmung wird von anderen Personen als von den Versicherten gebildet, nämlich von einer Gruppe von Kapitalisten, den Aktionären. Aber die Aktionäre sind nur die Vermittler der Gegenseitigkeit, wie es auch ein Einzelunternehmer ist. Bei der öffentlichen Anstalt ist dieser Vermittler der Staat oder eine Kommune, oder aber es kann sich um eine Gegenseitigkeitsanstalt mit öffentlichem Charakter handeln. Im einzelnen kann die Organisation sehr verschieden sein.

Die Geschichte der Versicherung hat gezeigt, daß nicht sowohl der Gemeinsinn, als vielmehr der Erwerbssinn das moderne entwickelte Versicherungswesen geschaffen hat. Auch Gegenseitigkeitsunternehmungen werden wohl in den seltensten Fällen aus humanitären Gründen und Wohltätigkeitsabsichten geschaffen. Das Wotiv, welches den Gründer einer Versicherungsunternehmung beselt, wird dei beiden Versicherungsformen das nämliche sein: Geldverdienst. Hierin soll kein Vorwurf liegen. Sonst müßte man auch dem Arzte, welcher den Kranken nicht unentgeltlich heilt, dem Apotheker, welcher seine Wedizin nicht unentgeltlich verabsolgt, einen Vorwurf machen.

Es ist ein großer Fehler, einen Gegensatz konstruieren zu wollen zwischen öffentlicher und privater Bersicherung. Beiben liegt unbedingt berselbe Gedanke zugrunde; nur die Form, in welcher dieser Gedanke im Rechts- und Wirtschaftsleben Ausdruck sindet, ist verschieden. Beibe aber haben ebenso ihre Berechtigung, wie ihr in jedem Zustand der Bolkswirtschaft sestadgegrenztes Gebiet. Die eine Bersicherungsart kann so wenig mit Borteil barüber hinausgreisen wie die andere.

Das öffentliche Versicherungsspftem zeigt nicht nur in verschiebenen Staaten, sondern auch in einem und bemfelben Staatsgebiet mannigsache Formen.

Öffentliche Unftalten finden sich in der Form von Bersicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit sowohl ohne Monopol, wie überhaupt ohne jedes Zwangsrecht, aber doch im allgemeinen mit besonderen Privilegien meist finanzieller Natur oder mit staatlichen Unterstützungen ausgestattet. Das bekannteste Beispiel hierfür sind eine Reihe preußischer Feuerversicherungssozietäten, die Biehversicherungsanstalt in Baden und die Landes-Hagel-

versicherungsanstalt in Babern. Diese Anftalten steben noch auf ber Grenze beiber Spfteme.

Einen um so ausgeprägteren staatsanstaltlichen Charakter haben solche Gegenseitigkeitsvereine, welchen ein Wonopol verliehen ist. Hier ist die baherische Feuerversicherung ein lehr= reiches Beispiel.

Bei anderen öffentlichen Berficherungsanstalten herrscht

Beitrittszwang, fo bei ber Feuerversicherung in Baben.

Ein Beispiel für ben öffentlichen Bersicherungsbetrieb mit Beitrittszwang und einer gewissen Art Monopol ist die beutsche Invaliben- und Altersversicherung ber Arbeiter.

Im Ausland bestehen öffentliche Bersicherungsanstalten u. a. in ber Schweiz, in Ofterreich, Frankreich, Belgien, Rugland,

insbesondere in Reuseeland.

Aber die Erfahrung in allen Ländern lehrt, daß eine öffentliche Berficherung sich nur dann wirklich erfolgreich betreiben

läßt, wenn es einen Zwang gur Berficherung gibt.

Die öffentliche Versicherung sollte baher nur bann burchgeführt werben, wenn mit Freiwilligkeit nichts ober nichts Genügendes zu erreichen ist. Die Freiwilligkeit ist aber insbesondere ausgeschloffen, wenn bei den zu versichernden Wirtschaftssubjekten solche Hindernisse vorliegen, insbesondere keine oder nur minimale Zahlungsfähigkeit, daß ein rationeller geschäftsmäßiger Versicherungsbetrieb nicht benkbar ist.

Die öffentliche Versicherung ist mithin ein setundares Wittel. Allein, da sie gerade dem Wirtschaftssubjekte zugute kommt, welches sinanziell am schlechtesten gestellt ist, so ist ihre volkswirtschaft-

liche und fozialpolitische Bebeutung um fo größer.

Eine Verbindung von Staat und Privatversicherung sindet sich in mannigsachen Formen, sei es, daß z. B. der Staat eine Bereinbarung mit Privatanstalten trifft, wonach diese innerhalb seiner Gebiete zur Annahme von Versicherungen verpstichtet sind (Hagelversicherung in Württemberg), oder daß der Staat den Privatanstalten Staatseinrichtungen zur Versügung stellt (Volksversicherung in der Schweiz). Auch seitens kommunaler Verbände werden ähnliche Vereindarungen mit Privatanstalten in zunehmendem Waße getroffen (Lebens- und Volksversicherung in St. Gallen).

Nicht weniger mannigfaltig wie die Formen ber öffentlichen Berficherung find bie Betriebsformen bes privaten Syftems.

Fünf Hauptgruppen sind hier zu unterscheiben: 1. Ginzels unternehmer, 2. Gelegenheitsgesellschaften, 3. Gegenseitigkeitswereine, 4. Aktiengesellschaften, 5. gemischte Gesellschaften.

Die Beranstaltung einer Bersicherung burch Einzelunternehmer ist zwar so alt wie die Bersicherung überhaupt. Aber stets sind es nur ganz bestimmte Zweige gewesen, in denen Einzelunternehmer in Tätigkeit getreten sind. Insbesondere ist diese Bersicherungsform auch noch heute charakteristisch für die Seeversicherung, daneben für die Schlachtviehversicherung und die Auslosungsversicherung.

Die Gefährlichkeit bes Risitos, welches die Einzelunternehmer laufen, ist von diesen selbst insbesondere in der Seeversicherung, längst erkannt worden und hat dazu geführt, die Einzelunternehmer in Organisationen zusammenzubringen, sei es in der Form einer offenen Handelsgesellschaft, bei der mehrere mit ihrem vollen Bermögen für jede einzelne Berpslichtung grundsätlich hasten und immer dieselben Personen das einzelne Risito übernehmen, oder aber in Gelegenheitsgesellschaften. Diese trifft man vorzugstweise auf den Bersicherungsbörsen an, in den meist unter der Bezeichnung Llohds bekannten Instituten, welche hauptsächlich in England, den englischen Kolonien und in den Berseinigten Staaten von Nordamerika verbreitet sind. Mehrere Personen vereinen sich hier von Fall zu Fall zur übernahme eines Risstos mit beliebigen Summen.

Der private Betrieb ber Versicherung ist heutzutage überwiegend in Händen von Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit ober Attien.

Bahrend die Attiengesellschaft eine Rechtsform ift, die sich auf allen Gebieten findet, ist die Form der Gegenseitigkeitsgesellschaft nur im Bersicherungswesen vorhanden.

Die Verfassung eines Gegenseitigkeitsunternehmens ist nach ben verschiedenen Rechten verschieden. Hier wird lediglich das beutsche Recht ins Auge gefaßt, wonach der gesetliche Name eines solchen Unternehmens Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (abgekürzt a. G.) lautet und irgendeine andere auf Gegenseitigkeit begründete Unternehmungsform als diejenige, welche das herrschende Aussichtigkeits vorschreibt, ausgeschlossen ist.

Der beutsche Versicherungsverein auf Gegenseitigteit ist eine mit Rechtspersönlichkeit ausgestattete private Personenvereinigung mit regelmäßig nicht geschlossener Mitgliederzahl und bem Zwed ber Befriedigung eines Versicherungsbedürfnisse unter ben Mitgliedern, welche in einem Versicherungsverhältnis zum Verein stehen mussen.

Es werben nach herrschenbem Rechte von den gewöhnlichen Bersicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit kleinere Bereine unterschieden; das sind solche, die bestimmungsgemäß einen sachlich, drilich oder hinsichtlich des Personenkreises eng begrenzten Wirkungskreis haben und von der Aufsichtsbehörde als kleinere Bereine ausdrücklich anerkannt sind. Zu diesen beiden reinen Gegenseitigkeitssormen kommt als dritte der gemischte Berein. Dessen Gigentümlichkeit besteht darin, daß er nach seinen Sahungen Bersicherungen auch mit Nichtmitgliedern abschließen darf.

Die Organe bes Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit entsprechen im wesentlichen benen ber Aktiengesellschaft. Kontrollorgan ist ber Aufsichtstrat. Bas bei ber Attiengesellschaft bie Generalversammlung ist, hat beim Versicherungsverein auf Gegen-

seitigkeit ben gesetzlichen Namen "Oberstes Organ".

Wie erwähnt, hat ber Versicherungsverein auf Gegenseitigeteit nach herrschendem beutschen Recht juristische Persönlichkeit, Rechtsfähigkeit. Daraus folgt, daß den Vereinsgläubigern nur das Vereinsvermögen haftet, eine unmittelbare Haftung der Mitglieder gegenüber den Gläubigern des Vereins jedoch nicht statsfindet.

Die Beiträge ber Mitglieber, so schreibt bas Gesetz vor, und die Leistungen bes Bereins an die Mitglieber bürfen bei gleichen Boraussetzungen nur nach gleichen Grundsätzen bemessen sein.

Die besondere Eigentümlichkeit des Gegenseitigkeitsvereins kommt bei der Beitragspflicht zum Ausdruck. Die primitivste Art ist das Umlageversahren. Hier wird die innerhalb eines gewissen Beitraumes, beispielsweise eines Jahres, notwendig gewordene und zur Auszahlung gelangte Summe auf die Mitglieder verteilt, umgelegt. Dies Bersahren eignet sich naturgemäß nur sur wenige einfache Bersicherungsarten, da insbesondere dei nicht genügend hohen Fonds die Auszahlung der für die Deckung des Bermögensdedars notwendigen Summe erst nach Feststellung aller Bersicherungsfälle und nach Einziehung der danach ersorderlichen Beiträge ersolgen kann.

Im Gegensatzu bieser nachträglichen Beitragserhebung steht bas Shstem ber Vorauserhebung. Hier find zwei Wege gangbar.

Der eine ift, daß von den Mitgliedern lediglich nach einem vorlänfigen Voranschlag Vorschußleistungen gefordert werden, während die endgültige Feststellung der Beiträge nach dem Ergebnis am Schluß des Rechnungszeitraums erfolgt und alsdann nötigen Falles Nachschiffe einbezogen werden. Möglicherweise findet hier allerdings auch eine Rückerstattung zu hoch gezahlter Beiträge statt. Der andere Weg ist der, daß feste Beiträge, welche als endgültige Leistungen anzusehen sind, erhoben werden, so daß eine Einziehung von Nachschissen ebenso wie eine Rückergütung zuviel bezahlter Beiträge ausgeschlossen ist. Die Nachschußpsschicht kann also ganz ausgeschlossen oder auch auf einen bestimmten Höchstetrag beschränkt werden. In beiden Fällen müssen aber dann die Leistungen des Unternehmens bei Versicherungsfällen eingeschränkt werden.

Während, wie gesagt, die Organisationsformen der Gegensettigkeitsvereine dem Versicherungswesen eigentümlich und nur hier zu sinden sind, ist die Organisationsform der Aktiengesellschaft weit verbreitet, durch gesetzliche Vorschriften des Handelsgestuches allgemein geregelt und hat nur wenige für das Versicherungswesen eigentümliche Abweichungen.

Mögen auch rechtlich die Gebilde der Altien= und Gegensettigkeitsgesellschaft wesentlich verschieden erscheinen, und mögen auch die Interessenten einer der beiden Formen diese oder jene als die prinzipiell geeignetste Form bezeichnen; bei dem heute üblichen und immer mehr Verbreitung gewinnenden gemischten Betried beider Formen sind die Unterschiede im Ergebnis oft kaum wahrzunehmen.

Ein absoluter Borzug ber einen vor der andern Form im Großbetrieb besteht heute kaum noch. Dies wird um so deutlicher, wenn wir einige gemischte Organisationsformen ins Auge sassen. Da sinden sich z. B.

- 1. Altiengesellschaften, welche einen Teil bes Verdienstes an bie Versicherten verteilen; sei es, daß sie ben Altionären eine für allemal beschränkte Dividende gewähren, sei es, daß sie die Dividendenhöhe von Fall zu Fall festsen.
- 2. Gegenseitigkeitsgesellschaften, welche auch andere Personen als ihre Mitglieder gegen eine feste Prämie ohne Nachsschußpflicht versichern.
- 3. Gegenseitigkeitsgesellschaften, welche eine Nachschußpflicht



ihrer Mitglieber baburch ausschließen, baß fie mit einer Attiengesellschaft einen Nachschußvertrag abschließen.

Diese Organisationssormen gehen von der Erwägung aus, daß weder das reine Aktienprinzip, noch das reine Gegenseitig-keitsprinzip die absolut richtige Organisationssorm ist. Das Aufstommen dieser Mischformen zeigt die Borteile und Nachteile jeder der beiden reinen Formen. In der Berbindung beider dürfte für einen wesentlichen Teil der Bersicherung die Lösung des Broblems zu sinden sein, welche Organisationssorm die beste ist.

Im allgemeinen kann man wohl annehmen, daß über die Vorzüge und Nachteile dieser oder jener Form des privatwirtschaftlichen Betriebs Unkenninis oder falsche Vorstellung in weiten Kreisen des Aublikums herrscht, und daß es sehr häusig lediglich vom Zufall abhängt, ob sich jemand bei einer Aktiengesellschaft oder bei einer Gegenseitigkeitsgesellschaft versichert. Es wird in um so höherem Naße lediglich vom Zufall abhängen, als der Prozeß der gegenseitigen Annäherung der beiden Formen im wesentlichen undeachtet vom großen Aublikum vorschreitet.

Die Entwicklung ist ein glänzendes Beispiel für die Borteile, welche die gesamte Bolkswirtschaft dadurch genießt, daß verschiedene Organisationsformen in Wettbewerd miteinander treten können und müssen. Die Ausmerzung dieser oder jener Organisationsform hätte zweiselsohne im Gefolge gehabt, daß die Nachteile der anderen nicht beseitigt, im Gegenteil, sich vermehrt hätten. Im Nebeneinanderbestehen der verschiedensten Organisationsformen ist volkswirtschaftlich der größte Vorteil zu erblicken.

Wie das Bersicherungswesen nach der technischen, inneren Betriedsseite hin seine Krönung findet in der Rückversicherung (Rap. 16), so findet es nach der äußeren Seite der Organisation hin seinen Abschluß in den Unternehmerverbanden der Bersicherer.

Ihre Zwede gehen naturgemäß verschieben weit; balb beschränken sie sich auf die Wahrung und Förderung der gemeinsamen Interessen der Berbandsmitglieber im allgemeinen, unter Ausschluß der auf den Wettbewerb bezüglichen Verhältnisse, bald sinden sich Prämienvereinbarungen, von denen abzuweichen kein Verbandsmitglied berechtigt ist. Es gibt zurzeit in Deutschland kaum einen Versicherungszweig, innerhalb dessen kein Unternehmerverband besteht.

Die Entstehungsgründe find im wesentlichen die allgemeinen: Heftigkeit bes Konkurrengkampfes, Runahme in bem Kapitalvifiko,

Abnahme der Gewinne, Bersplitterung der Betriebe zufolge der Regellosigseit des Angebots und die hieraus entspringenden nachteiligen Wirkungen, wie Überproduktion und Preiskuckgang. Dazukommt als besonderes Förderungsmittel der Kartellierung in Deutschland: die fortschreitende Vereinheitlichung der Versiche-

rungsgesetzgebung.

Die Aufgabe ber Versicherungskartelle ist und muß sein: die Erzielung lohnender, wenn auch mäßiger Preise und Erträgnisse. Dabei ist nicht etwa die Unterdrückung der Konkurrenz, sondern vielmehr eine Verhütung ihrer Auswüchse das Ziel, auf welches die Unternehmerverbände hinaussteuern. Die eingehende Vetrachtung der Ersahrungen im Versicherungskartellwesen zeigt, daß bei ihm gewisse Nachteile, welche dem Kartellwesen sonst anhasten, weniger, gewisse mit ihm verdundene Vorteile aber in höherem Maße zum Ausdruck gelangen als bei der Kartellierung von Industrien.

Die Kartellierung ber Versicherer hat ebenso wie berselbe Vorgang auf anderen Wirtschaftszweigen Gegenbewegungen hervorgerusen, die in mehreren Verbänden von Versicherten ihren Ausdruck gefunden haben. Der Organisation der Produzenten tritt die Organisation der Konsumenten entgegen, bisher freilich

mit nur geringem Erfolg. -

Das Bermittlermefen ftellt im wefentlichen bie Organifation bes Augendienstes in ber Berficherung bar. Diese Bermittler, Agenten, find burchaus feine Besonberheit etwa nur ber favitalistisch betriebenen Bersicherung. Agenten finden wir bei ben Gegenseitigkeitsvereinen ebenso wie bei Attiengesellichaften, bei ben rein privaten Unstalten ebenso wie bei ben öffentlichen Sozietäten. Die Staatsversicherungsanstalten Reu - Seelands haben ebenfalls Agenten: Staatsbeamte, die von haus zu haus propagandieren und im Berhältnis zu ben von ihnen erzielten Abschlüffen befoldet werden. Daraus folgt bereits die Rotwendiafeit folder Mittelspersonen im allgemeinen. Dag jedoch bei Berficherungszwang teine Agenten erforberlich find, braucht taum erläutert zu werden. Die agentenlose Berficherung tann ferner stattfinden, wenn Untergebene in spstematischer Weise von ihrem Vorgesetzen jeweils auf die Versicherungenahme bei bestimmten Unternehmungen bingewiesen werben.

Die Organisation bes Agentenwesens ist zwar keine übereinstimmende in ben berschiedenen Ländern und in ben berschiedenen Berficherungszweigen, aber im wesentlichen herrschen

biefelben Grundfage faft überall.

Als Agent anzusehen ist, wer, ohne als Gehilse im Bersicherungsgewerbe angestellt zu sein, ständig damit betraut ist,
für eine bestimmte Bersicherungsanstalt Bersicherungen gegen Entgelt zu vermitteln oder abzuschließen. Es ist also zu unterscheiden zwischen Abschlußagenten und Bermittlungsagenten. Die Agenten bei der Feuerversicherung haben gewöhnlich die Bollmacht nicht nur zur Bermittlung, sondern auch
zum Abschluß. Im allgemeinen sind aber die Agenten nur Bermittlungsagenten.

Ferner sind zu unterscheiden Generalagenten und einfache Agenten. Die Generalagenten führen häusig den Titel Subdirektor, während die anderen Agenten Unteragenten, auch Spezialagenten, meistens einfach Agenten genannt werden und lediglich

zur Bermittlung befugt zu fein pflegen.

Neben ben fest angestellten Agenten find noch gelegentliche Bermittler tätig, bie in Einzelfällen einen Berficherungstandibaten

einer Gefellichaft zuführen.

Der Generalagent ist der Vertreter einer Bersicherungsanstalt meist in einem sest abgegrenzten Bezirk, sei es, daß dieser Bezirk auf eine einzelne Stadt beschränkt ist, sei es auf mehrere Städte. Er ist der wichtigste Außenbeamte der Versicherungsgesellschaften.

Die Aufgabe bes von dem Generalagenten angestellten und unter ihm stehenden Agenten ist Heranziehung neuer Teilnehmer und Einziehung der Prämien von ihnen. Dazu kommen bei beiden häusig noch eine Reihe von Diensten mehr technischer Natur, bespielsweise die Besichtigung von Gebäuden, welche unter Bersicherung gebracht werden sollen oder von Anderungen während der Vertragsdauer.

Als Entgelt für die Erfüllung ber bem Agenten obliegenden Berpflichtungen und für die darauf verwandten Bemühungen und Ausgaben, sowie für das Delfredere gewähren die Gesellschaften Provisionen von verschiedener Höhe für die einzelnen Bersicherungsarten, und hier wieder jeweils Abschlußprovisionen und Intassorbisionen.

Sämtliche Agenten haben meist einen bestimmten Anwerbebezirk, ber sich auf einzelne Stadtteile, ganze Städte, Provinzen und Staaten ausbehnen kann. Es finden sich aber auch Agenten ohne ein solches geographisches Monopol. Man spricht bann von wilber Organisation.

über ben Agenten fteben besondere Inspektoren ober

Revisoren zur Rontrolle.

Weiter find hier die Versicherungsmakler kurz zu erwähnen, die nicht ständig von dem Unternehmer mit der Vermittlung betraut sind, vielmehr frei zwischen beiden Parteien stehen. Das Maklerwesen ist allein an Seepläten üblich und nur der stark zentralisierten Transportversicherung sowie in geringerem Maße der Feuerversicherung eigentümlich.

### 4. Rapitel.

# Gefchäftsgang eines Verficherungsbetriebs.

'Um ein anschauliches Bild vom Geschäftsgang eines Bersicherungsbetriebs in allgemeinen Umrissen zu bieten, mag ber Versuch unternommen werben, ein Schema aufzustellen, bessen einzelne Teile jedoch naturgemäß nicht für alle Versicherungszweige gleichmäßig in Betracht kommen.

1. Bor Aufnahme bes Berficherten.

a) Reklame, Propaganda des Agenten, Bersenbung von Prospekten.

b) Ausfüllung bes Antrags (Fragebogens); Anzeige ber Gefahrumstänbe zwecks Ermittlung bes Ristos.

c) Wertermittlung, Bereinbarung über Berficherungsfumme, Berficherungsbauer und sonstige Puntte.

d) Normierung, bezw. Mitteilung ber Bramie.

2. Nach Aufnahme des Bersicherten.

a) Ausfertigung der Police, Rudversicherung.

b) Bahlung ber Prämien.

c) Refervenberechnung.

- d) Unberungen mahrend ber Berficherungsbauer.
- e) Ründigung ober fonftige Beendungsgründe.
- 3. Berficherungsfall.
  - a) Anzeigepflicht.
  - b) Rettungspflicht.
  - c) Schabenfeststellung.
  - d) Auszahlung ber Versicherungssumme.

Ru 1.-3.

a) Aufbringung und Berechnung ber Verwaltungstoften.

b) Bermögensanlage.

c) Erzielung und Berwendung von Gewinnen.

d) Nachweise an bie Aufsichtsbehörben.

Der allgemeine Berficherungsbetrieb läßt fich in brei große Teile zerlegen, beren Betrachtung in ber Beise stattfinden soll, wie die Berrichtungen im Einzelfall sich folgen.

1. Als den ersten Teil kann man die mit dem bereits besprochenen Bermittlerwesen zusammenhängenden Einrichtungen sowie die mit der tatsächlichen Aufnahme des Bersicherten

verbundenen Borgange anseben

Der Beschäftsgang ift regelmäßig ber, bag feitens ber von ben Agenten bearbeiteten und gewonnenen Personen, welchen nach gesetlicher Borichrift ein Abbruck ber Berficherungsbebingungen auszuhändigen ift, ein Aufnahmeantrag auf vorgebruckten Formularen eingereicht wirb. Dieser Antrag enthält im wesentlichen die Beantwortung einer mehr ober minder großen Anzahl von Fragen, welche an die Berficherung suchenden Bersonen gerichtet werben, und die sie bei Meibung von Rechtsnachteilen richtig auszufüllen vervflichtet find. Die auf die Fragen erteilten Antworten sollen als Unterlage zur Bemessung bes Risitos, also zur Bemeffung bes Breifes bienen, welchen ber Berficherte zu gablen bat. Sie follen zunächft aber bem Berlicherungeunternehmer Gelegenheit zur Brüfung geben, ob bie beantragte Berficherung überhaupt angenommen werben tann. Gleichzeitig mit bem ausgefüllten Antragsformular pflegt eine Außerung bes Agenten über die Glaubwürdigkeit und die etwaigen sonstigen versönlichen Verhältnisse, über welche bireft zu fragen, nicht angebracht ift, an die Unternehmung abzugehen; bei ber Lebensversicherung kommt meist ber Bericht bes untersuchenben Arates zu biefen Borbereitungen bingu. Der Antrag nebst ben Beilagen wird geprüft, und falls aus irgend einem Grund bas Rifito nicht versicherbar erscheint, abgelehnt. Anderenfalls erfolgt die Unnahme und als Beleg hierfür in ber Regel die Ausstellung einer Bertragsurfunde, Die Bolice ober Berficherungsschein beint.

Buweilen findet sich ein vereinfachtes Verfahren, indem ber Versicherung Suchende durch Unterschrift auf einem vorgebruckten Bolicenformular, das manchmal die Form einer Positarte hat, die Versicherung durch Abgabe seiner Unterschrift vollzieht und auf einem angefügten Abschnitt ber Gesellschaft lediglich hiervon Mitteilung macht. Dies ist die sogenannte Couponpolice.

über sämtliche Anträge wird eine Antragsfratistik geführt. Die in den Antragsformularen gestellten Fragen sind bei den einzelnen Versicherungszweigen durchaus verschieden. Denn es ist klar, daß bei einer Unsalversicherung das Risiko von ganz anderen Momenten als etwa bei einer Diebstahlsversicherung abshängig ist. Auch bei den verschiedenen Unternehmungen stimmen die Fragebogen in den Einzelheiten nicht überein, wenn auch der Inhalt im wesentlichen derselbe ist.

2. Der bem Versicherten erteilte Versicherungsschein enthält die allgemeinen Bedingungen, auf Grund beren die Versicherung erfolgt, und die sich für beide Teile daraus ergebenden Rechtsfolgen. Nötigenfalls werden noch mit Einverständnis der Versicherten besondere (erschwerende oder befreiende) Bedingungen zugefügt, welche dann zusammen mit den allgemeinen den wesentlichen Inhalt des Versicherungsvertragsrechts bilden (Kap. 6).

Mit ber Aufnahme eines neuen Berficherten geht Sand in Sand bie Regiftrierung in ben verschiebenen Buchern zur Fort-

führung ber verschiebenen Beftanbeftatiftiten.

Im engften Rusammenhang mit bem erften Teil und gu= gleich bem zweiten ift bie Bramien- und Referveberechnung besonders zu erörtern. Hier handelt es fich um die Art und Beise, wie der Breis der Bersicherung auf Grund (mathematisch)ftatiftifcher Berechnungen festgestellt wird, welche Beftimmungsgründe ihn leiten, und um das gerade im Berficherungswesen besonders ausgebildete Institut der Sicherheitsfonds. Darunter werben im weitesten Sinne alle biejenigen Rudlagen verstanden, welche bas Wesen ber Versicherung mit fich bringt: Schabenreferven, Rentenreferven, Bramienreferven, außerordentliche Sicherheitereserven und sonstige Fonds, insbesondere Dividendenfonds. Die Prämienberechnung ift fehr verwickelt, weil bie Bestimmung bes Verkaufspreises ber Berficherung, bie Pramie, gang besonbere Eigentümlichkeiten aufweift. Die Schwierigkeit ber Berechnung erhellt schon baraus, bag allein für bie Berechnung ber Lebensverficherungsprämien und Rudlagen eine eigene Biffenschaft tatig ift, die Berficherungsmathematit.

Während ber Kaufmann ober Fabrikant meistens im voraus bie Herstellungskoften bes Artikels weiß, welchen er verkauft, kennt ber Bersicherer biese Kosten fast niemals. Sein Geschäft, bas als ein Verkauf von Sicherheit erscheint, ist in ber Regel ein Bertrag, burch welchen eine bestimmte Summe nach ihrem zukunftigen Raffenwert verkauft wirb. Der Raufmann tann fich zufolge feiner perfonlichen und fachlichen Renntniffe über bie Rosten seiner verkauften Waren vergewissern, bevor er sie verkauft Der Versicherer erhält biese Aufklärung, burch welche er bie Rosten der Sicherheit, die er verkauft, bestimmt, nicht auf Grund feiner eigenen Erfahrung, fonbern auf Grund ber Erfahrung vieler Berficherer in vielen Staaten viele Sahre hindurch. Die für ben Raufmann ober Fabritanten in Betracht tommenden Roften sind eine im voraus feststehende Tatsache. Die Roften bes Berficherers beruhen auf Bermutungen, auf ber Unnahme, baß bei einer großen Anzahl Berficherungen ein Ausgleich unter ben für ben Berficherer gunftigen und ungunftigen Fällen ftatt-Da es sich bei ber Brivatversicherung um Leistung und Gegenleiftung aus Bertragen hanbelt, fo muß man ein Mittel haben, welches die Möglichkeit bietet, in geeigneter Beise bie Sobe von Leiftung und Gegenleiftung zu bemeffen. Der Ginfat einer jeden Bertragspartei, multipliziert mit ber Bahrscheinlichfeit, ibn zu verlieren, muß gleich fein. Dies zu berechnen ermbalicht bie Babricheinlichkeiterechnung.

Am klarsten werden die Ausgaben der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn wir an das Würfelspiel benken. Bei einem einsachen Würsel besteht die Möglichkeit, daß im Einzelsall die mit
1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Punkten versehene Fläche zu oberst zu
liegen kommt. Wann trifft dies nun für die einzelne Fläche
zu? Die Wahrscheinlichkeit, daß eine bestimmte Nummer herauskommt, und die Wahrscheinlichkeit, daß diese bestimmte Nummer
nicht herauskommt, liegt zwischen 0 und 1. Die Gewißheit
des Herauskommens wird von 1, die Gewißheit des Richtherauskommens von 0 dargestellt. Gewißheit und Ungewißheit
zusammengenommen ist mithin gleich 1. Sechs Fälle sind
möglich; folglich ist die Wahrscheinlichkeit des Herauskommens
einer bestimmten Nummer 1: 6.

Aber während man beim Bürfelspiel, ebenso wie bei Lotterien und Kartenspielen die Anzahl der möglichen und der günstigen Fälle wirklich zählen kann, ist dies im Versicherungswesen durchweg nicht der Fall. Hier ist vielmehr die Anzahl aller und die Anzahl der günstigen Fälle unbekannt. Deshalb muß man die Ersahrungen, die Statistik zu hilse nehmen. Handelt es

sich z. B. barum, die Wahrscheinlichkeit davon zu ermitteln, daß ein dreißigjähriger Mann noch 10 Jahre lebt, so ersieht man auß der auf statistischen Angaben von 23 Bersicherungsgesellschaften beruhenden deutschen Sterblichkeitstafel, daß von 54454 dreißigjährigen Männern noch 48775 vierzig Jahre alt werden. Die Wahrscheinlichkeit des Erlebens des 40. Lebensjahres bei dem in Betracht kommenden Individuum ist 48775:54454 — 0,8957.

Wo immer bisher in biesem Abschnitt vom Preis der Bersicherung die Rede war, handelte es sich um die sogenannte Nettoprämie, um die Betragsleiftungen, welche ausschließlich dazu dienen, in ihrer Gesamtheit die Gesamtheit der Ersagleistungen zu beden. Der dem Publikum mitgeteilte Preis ist aber siets eine Bruttoprämie, d. h. ein mit gewissen Zuschlägen

zur Rettoprämie verfebener (f. S. 45).

Eine hohe Bebeutung für den gesamten Versicherungsbetrieb hat die Höhe des Zinsfußes, mit welchem sich die Versicherungsmathematik ebenfalls näher beschäftigt. Hier mag nur darauf hingewiesen werden, daß der Zinssuß keine feste Größe ist, sondern Schwankungen unterliegt, die, auch wenn sie eine nur undeträchtliche Kurve bilden, dei nicht genügender Beachtung in den Voranschlägen geradezu den Ruin eines Riesenunternehmens herbeizuführen in der Lage sind, da es sich dei einzelnen Gesellschaften oft um viele Willionen Vermögensanlage handelt.

Die Bezahlung einer Ware erfolgt Zug um Zug oder erst nach Ablauf einer Zahlungsfrist in einmaliger oder ratenweiser Zahlung. Auch bei der Bezahlung der Ware Versicherung sinden wir verschiedene Zahlungsweisen: einmalige Prämien, jährliche, monatliche, wöchentliche Prämien; Prämien, welche Zug um Zug deim Erhalten der Police entrichtet werden, und solche, die erst nach Ablauf einer gewissen Zeit, etwa eines Jahres, zu entrichten sind. Bei der Borauszahlung für eine Reihe von Jahren sinden wir allenthalben Rabattgewährung, etwa bei Vorauszahlung von fünf Jahresprämien bei der Feuerversicherung ein Freizahr. Umgesehrt psiegen die Sähe höher zu sein, wenn die Prämienraten für eine kürzere Frist als für ein Jahr gezahlt werden. Das alles sind keine der Versicherung eigentümliche Verhältnisse; sie ergeben sich vielmehr schon aus dem Wesen bes Zinses ohne weiteres.

Die Art ber Beitragsleiftung, die rein wirtschaftlich nichts anderes ift als die Berteilung ber Ersableiftungen auf die Biel-

heit aller sich gegenseitig im Rahmen bes Bersicherungsunternehmens bedenden Teilnehmer, tann in drei Bersahren geschehen:

1. Das Umlageverfahren. Hier werben bie in einem Geschäftsabschnitt zur Auszahlung gelangenden Summen am Schluß bes Geschäftsabschnittes auf die Gesamtheit der Beteiligten umgelegt.

2. Das Rapitalbedungsverfahren. hier werben burch bie für jebe Geschäftsperiobe neu festzusezenben Beiträge bie Rapitalwerte ber in ihr fällig werbenben Zahlungen aufgebracht.

3. Das Pramienverfahren. Hier zahlen die Berficherten ein für allemal festgesete Beitrage und haben bafür im voraus

bestimmte Gegenleiftungen zu beanspruchen.

Bei allen brei Berfahren können aber zwei wesentlich voneinander abweichende Methoden befolgt werben. Bei ber einen will man möglichst von einer individuellen Behandlung Abstand nehmen, und alle Versicherten möglichst bieselbe Brämie zahlen laffen, ohne Rudficht auf die mehr ober minder große Gefährlichteit biefes ober jenes versicherten Objektes. Der Gigentumer einer febr feuergefährlichen Lehmhütte mit Strobbach foll nach biefer Durchschnittsmethobe benfelben Brozentfat ber Bramie bezahlen wie ber Eigentumer eines nur aus Stein und Gifen bergestellten feuersicheren Gebaubes, ein bejahrter Berficherter mit schwächlicher Gefundheit foll biefelben Beitrage leiften wie ein junger, fraftiger Verficherter. Dieses Prinzip eignet fich bochftens für einzelne Arten ber sozialen Arbeiterverficherung. Der Brivatverficherung ift bie im Gegensas hierzu ftebenbe Rlaffifitationsmethobe eigentümlich, bei welcher jeber einzelne Berficherte möglichst genau nur die gerade für sein Rifito berechnete Bramie entrichtet. Der Gigentumer ber feuergefährlichen Lehmhütte hat nach dieser Methode eine weit höhere Bramie zu gablen als ber Gigentumer eines maffiven Saufes aus Stein.

Eine verwandte Aufgabe wie bie Sicherstellungen hat für alle Bersicherungszweige bie Rüdversicherung. (Bgl. Rap. 16.)

Die Bebeutung von Anderungen während ber Versicherungsdauer und die Beendigung des Vertrags werden in Kap. 6 erörtert.

3. Alle Versicherungsscheine enthalten mehr ober minder eingehende Bestimmungen darüber, was im Versicherungsfall ber Versicherer wie der Versicherte zu tun berechtigt und verpsichtet ist.

Es ist klar, daß es zunächft einer sicheren, zweiselsfreien Feststellung der Tatsache des Eintretens des Bersicherungsfalles bedarf, und, sosern nicht, wie z. B. bei gewissen Lebensversicherungs-arten, eine ein für allemal sessstellende Summe auszuzahlen ist, der Abschähung, in welcher Höhe der Bersicherte auf Grund eines Ereignisses einen Ersat fordern kann. Denn es ist durchaus nicht in allen Fällen eiwa der gesamte Bedarf vom Bersicherer zu tragen.

Derjenige, welcher zuerst das Eintreten des Bersicherungsfalls bemerkt, ist in der Regel der Bersicherte oder einer seiner Angehörigen. Eine Ausnahme macht wohl nur die Auslosungsversicherung, bei der zuerst der Bersicherer die Auslosung —
das ist der Bersicherungsfall — erfährt. Es ist daher ganz
allgemein eine in der Natur der Sache liegende Berpslichtung
des Bersicherten, das Eintreten des Bersicherungsfalls dem Bersicherer zu melden. Diese Anzeigepflicht wird stets im Bersicherungsvertrag genau sestgesetzt, und zwar werden gewöhnlich
recht kurze Fristen bestimmt, innerhalb deren die Anzeige des
Bersicherungsfalls vollzogen werden muß. Darüber, ob lediglich
bie eingetretene Tatsache anzumelden ist oder ob etwa weitere
Ungaben gleichzeitig zu machen sind, entschebet die bei den
einzelnen Bersicherungszweigen verschieden abgesaßte Bolice.

Außer ber Anzeigepflicht hat ber Bersicherte bei ben meisten Güterversicherungen eine Rettungspflicht. Er muß bei Gintritt bes Bersicherungsfalls bie versicherten Gegenstände, welchen eine Gefahr broht, zu retten suchen und für ihre Sicherung und Er-

haltung forgen.

Die folgende Schilberung ber Schabenerhebung faßt zunächst die Feuerversicherung ins Auge, kann aber — wenn wir von der Lebensbersicherung absehen, bei welcher die ganze Erledigung der Ersatzleiftung besonders einfach gestaltet ist, da es sich meist lediglich um eine feste, im voraus bestimmte Summe handelt — als typisch für die meisten Versicherungsarten angesehen werden.

Es find brei Teile zu unterscheiben:

- 1. die Feststellung bes Berficherungsfalls;
- 2. die Schätzung und Berechnung bes Schabens;

3. die eigentliche Abrechnung.

Hufgabe bes Schabenbeamten festzustellen, ob etwa eine absicht-

liche ober auch nur fahrlässige Herbeiführung burch ben Bersicherten stattgefunden hat, ob etwa der entstandene Brand von ihm in verdrecherischer Weise angelegt, ob der angeblich verübte Diebstahl etwa nur fingiert worden ist. Weist psiegt eine Bestimmung des Inhalts in den Policen enthalten zu sein, daß die Bersicherungsgesellschaft berechtigt ist, eine jede auf den Schaden und dessen Ursache bezügliche Untersuchung eintreten zu lassen.

Eine beachtenswerte Nebenwirkung biefer Feststellungen besteht in der Ausbeckung von Ersahrungen, welche für Herabminderung und Einschränkung analoger Gesahren verwertet

werben fonnen.

Den zweiten Teil der Schabenerhebung bildet die Berechnung des Schabens. Es ist ein alt überkommener Satz, daß die Bersicherung selbst weder einen Beweis noch eine rechtliche Bermutung für das Borhandensein und den Wert der versicherten Gegenstände zur Zeit des Schadens begründet. Es ist daher eine Identissierung zwischen Bersicherungsgegenstand und Schadenobjekt nötig. Alsdann ist der Wert des versicherten Objekts vor Eintritt des Schadens und die Wertminderung durch den Schaden sestzustellen. Hinsichtlich dieser Wertabschähungen herrscht, wie kaum anders möglich, eine große Meinungsverschiedens beit, insbesondere bei der Feuerversicherung, dei der es sich darum handelt, welche Summe als Versicherungswert bei den einzelnen Gegenständen anzunehmen ist.

Allgemein pflegt die Abschähung Angelegenheit von Sachverständigen zu sein, falls nicht glattweg eine Einigung über die Ersahhöhe zwischen Bersicherer und Bersicherten unmittelbar stattfindet, ober etwa bereits im voraus durch eine freilich nicht bei allen Bersicherungszweigen mögliche tagierte Police ge-

troffen ift.

Die Technit ber Ersagleiftung tennt eine Reihe von Fach = ausbruden, beren Erklarung bier angebracht erscheint.

Unter Bersicherungswert ist zu verstehen derjenige Wert, welchen das Interesse des Versicherten zur Zeit des Vertragsschlusses und an dem Orte hat, wo sich der versicherte Gegenstand in diesem Zeitpunkt befindet. Es kann aber auch der Anschaffungswert unter Umständen, ja sogar der Zukunstswert, also eine voraussichtliche Werterhöhung mitversichert werden. Und auch eine Versicherung mit wechselnden Veständen, wie bei

Barenlagern und Sammelgütern ift möglich, bei ber also auch die Versicherungssummen nicht ein für allemal bestimmt sind. Der Begriff ist aber verschieben für die verschiebenen Versicherungsarten. So sehlt er bei der Haftpslichtversicherung, weil es sich gar nicht übersehen läßt, in welcher Höhe jemand schabenersahpslichtig werden kann. Er sehlt auch sast immer dei der Personenversicherung, insbesondere bei der Lebensversicherung, in der eine für allemal bestimmte Summe als voraussichtlicher Bedarf angenommen und ausgezahlt wird.

Mit bem Bersicherungswert nicht zu verwechseln ist die Bersicherungssumme. Diese stellt den Höchstbetrag der Ersatsleiftung dar; sie bildet die äußerste Grenze des Ersats, welche der Bersicherer dem Bersicherten leistet; sie bildet den Maßstab nicht nur für das Risto, das der Bersicherer läuft, sondern

auch für bie Beitrageleiftung bes Berficherten.

Je nach bem Berhältnis von Berficherungswert zu Berficherungesumme ift zu unterscheiben zwischen Bollverficherung, Unterverficherung, Überberficherung und Doppelberficherung. Bollober Bollwertversicherung bedeutet Gleichheit zwischen Berficherungswert und Berficherungsfumme: ein Saus bat einen Wert von 100 000 Mart für ben Eigentümer, und ber Eigentümer versichert es in Sohe von 100 000 Mark. Unterversicherung nennt man das Zurudbleiben ber Bersicherungsjumme binter bem Berficherungswert: bas erwähnte Haus im Berte von 100 000 Mark wird nur zu 50 000 Mark versichert. Überversicherung ift im Gegensat zur Unterversicherung bas Burudbleiben bes Berficherungswerts hinter ber Berficherungssumme: bas erwähnte Haus wird mit 200 000 Mart verfichert. Doppelversicherung liegt ichließlich vor, wenn dieselben Gegenstände für bieselbe Versicherungsbauer gegen bieselben Gefahren in berfelben Urt bei mehreren Berficherungen in ber Beise versichert find, daß bie fämtlichen Versicherungssummen zusammengenommen ben Berficherungswert überfteigen: ber Gigentumer bes ermähnten Hauses versichert bei vier verschiebenen Anstalten je auf bie Dauer von 3 Jahren sein Haus gegen Feuerschäden zu je 50 000 Mart.

Es liegt auf der Hand, daß eine Bollversicherung ebenso wie eine Unterversicherung durchaus zulässig sind, falls nichts besondere Umstände vorliegen, daß dagegen eine Über- und eine Doppelsicherung schon deshalb nicht als zulässig anzusehen sind,

weil die Versicherung nicht zu einem Gewinn führen soll. Die Rechtsfolgen einer Doppelversicherung find höchst umstritten. Eine Übersicherung findet zuweilen strafrechtliche Ahndung.

Die Schabenregulierung verläuft burchaus einfach und gibt zu Schwierigkeiten keinen Anlaß, wenn ein Gegenstand zu seinem vollen Werte versichert ist und bei Eintritt des unter Versicherung gebrachten Ereignisses vollkommen zerstört wird. Das 100000 Mark werte und zu diesem Betrag versicherte Haus brennt vollkommen ab. Hier wird naturgemäß die gesamte Versicherungssumme, die sich mit dem Versicherungswert beckt, fällig. Sind 1000 Mark Bargeld gegen Diebstahl versichert, und wird davon die Hälfte gestohlen, so ist selbstredend auch die Hälfte zu ersehen. Schwierigkeiten entstehen aber bereits, wenn das 100000 Mark werte Haus nur zu einem Teil abbrennt. Dann ist zu ermitteln, welcher Wert vernichtet worden ist und welcher noch vorhanden ist.

Sind Gegenstände im Werte von 1000 Mark vorhanden, sind diese aber nur bis zu 500 Mark gegen Einbruchsdiebstahl versichert und werden alsdann Gegenstände im Werte von 500 Mark gestohlen, was ist in diesem Falle zu ersehen? Man ist geneigt anzunehmen: 500 Mark. Das ist aber nicht der Fall. Wohl ausnahmslos enthalten die Versicherungsdedingungen Vorschriften darüber, daß, wenn keine Vollwertversicherung vorliegt, sondern nur eine Teilwert- oder auch eine Unterversicherung, alsdann nur der verhältnismäßige Betrag vergütet wird. Im vorliegenden Fall würde die Versicherungsanstalt (falls nicht andere Bestimmungen vereindart sind), da nur die Hälfte der 1000 Mark versichert sind, auch nur den halben Schaden, also Vark ersehen.

Schließlich ist auch die Versicherung auf erstes Risito (au promier risque) anzuführen. Hier wird im einsachsten Fall ein Höchstetag vereindart, dis zu welchem im Versicherungsfall ohne Rücksicht darauf, ob Vollwert- oder Teilwertversicherung vorliegt, Ersat geleistet wird. Hätte der bestohlene Versicherte diese Art Versicherung gewählt, so würde er den ganzen Schaden in Höhe von 500 Mark ersett bekommen.

Bleibt eine Bersicherung nach einem Bersicherungsfall ungefündigt fortbestehen, so pflegt ber Bersicherer mangels anderweitiger Abreden beim Eintreffen eines weiteren Bersicherungsfalles überhaupt, ober wenigstens in ber laufenden Bersicherungs-

periode, nur noch mit der Berficherungssumme zu haften, soweit

fie nicht bereits ausbezahlt wurde.

Als brittes Stadium der Schabenerhebung kommt schließlich bie eigentliche Abrechnung in Betracht. Hier spielt das Ber-hältnis zwischen Bersicherungssumme und Bersicherungswert eine große Rolle, inbesondere die Frage, ob eine Unterversicherung und auch, ob eine Selbsidectung vorliegt.

Im allgemeinen läßt sich hier nur folgendes sagen: zunächst ift der Gesundwert festzustellen, d. h. der Wert, welcher vor Eintritt des Versicherungsfalles für den Versicherten bestanden hat. Bon diesem ist der gerettete Wert abzuziehen, alsdann sind die Schäden zu ermitteln, für welche die Ersahleistung ausdedungen ist. Häusig ist für gewisse fälle eine Haftung des Versicherers ausgeschlossen; man spricht hier von Franchisen. Hinzuzurechnen zur Ersahleistung sind etwaige Unkosten, welche der Versicherte durch versuchte Rettung gehabt hat.

Haben Bersicherungssumme und Schaben nun bie gleiche Höhe, so bedarf es keiner weiteren Abrechnung ber Höhe ber Auszahlung. Ift die Bersicherungssumme niedriger als ber Schaden, so kann natürlich die Ersahsumme nicht höher als die Bersicherungssumme sein. Wenn die Versicherungssumme geringer ift, als ber Bersicherungswert, so muß der Bersicherte insoweit

ben Erfat felbft tragen.

Der tatsächliche Preis ber Versicherung, die Bruttoprämie, enthält, wie bei Behandlung der Prämienberechnungstechnik angebeutet wurde, gewisse Zuschläge zur Nettoprämie. Diese haben den naheliegenden Zweck, Kosten zu decken, die ein Versicherungsunternehmen neben den Ersatzleistungen zu tragen hat. Sie zerfallen im wesentlichen in solche für Verwaltungskosten und für Rücklagen. Dazu kommen dei der Lebensversicherung solche, für die als Gewinne oder Dividenden bezeichneten Zahlungen an die Versicherten.

Die Verwaltungskoften bilben nach ben bereits erörterten Schabenzahlungen die Hauptausgabeposten. Sie sind einzuteilen in allgemeine Berwaltungskoften, für Bureaumiete, Gehälter ber Direktoren und aller sonstigen Beamten, Prozeskoften, Bedarf an Drucksachen, Inventar u. dgl. m. und in besondere Verwaltungskoften. Es liegt auf der Hand, daß nur die letzteren Besonderheiten gegenüber anderen Betrieben ausweisen, Sie zersallen wieder in Abschluß-, Inkasso- und Regulierungskoften.

Die Rücklagen treten im allgemeinen unter den folgenden Namen auf, die kaum einer Erklärung bedürfen: Sicherheitsfonds, Kapitalreservefonds, Unkostenreservefonds, Kriegsreservefonds. Als Schadenreserve ist die Summe der am Ende des Geschäftsjahres angemelbeten aber noch nicht bezahlten Schäden in Ausgade zu stellen unter Einrechnung der Schäden aus dem Geschäftsjahr, die erst nach Jahresschluß, aber vor der endgültigen Bilanzziehung zur Anmeldung gelangen. Der Gewinnreservefonds hat nur für die Lebensversicherung besondere Bedeutung. (Vergleiche dort S. 76.)

Alle die erwähnten Posten finden sich in den Gewinn- und Verlustrechnungen, sowie in den Vilanzen der Versicherungsgesellschaften. Diese haben, wie die einer jeden anderen Unternehmung den Zweck, ersichtlich zu machen, ob das Unternehmen am Ende einer Geschäftsperiode, regelmäßig eines Jahres, solvent ist. Eine Gesellschaft ist solvent zu nennen, wenn ihr Vermögen volltommen ausreicht, allen von ihr übernommenen Verpstichtungen entsprechend ihren Versicherungsbedingungen, dauernd gerecht zu werden.

Es muß daher das vorhandene Vermögen minbestens den wahrscheinlichen Wert des Deckungskapitals für alle künftig etwa entstehenden Verpstichtungen erreichen. Grundbedingung hierfür ist selbstredend, daß die Beiträge dem Risiko angemessen sind. Die Regelung dieser Nachweise ist ein Ergebnis der neueren Gesetzgebung. Leider herrscht hier, so wenig wie auf anderen Gebieten der staatlichen Regelung, eine Übereinstimmung.

Das deutsche Aufsichtsgesetz vom 12. Mai 1901 gibt nur die folgenden kurzen Bestimmungen: "Die Bücher einer Berficherungsunternehmung sind jährlich abzuschließen; auf Grund der Bücher ist für das geschlossene Geschäftsjahr ein Rechnungsabschluß und ein die Berhältnisse sowie die Entwickelung des Unteruehmens darstellender Jahresbericht anzusertigen und der Aussichtsbehörde einzureichen."

Die auf Grund des erwähnten Gesets vom Kaiserlichen Aufsichtsamt für Privatversicherung erlassenen Borschriften sind in Einzelheiten für die verschiedenen Bersicherungsarten verschiedene.

Auch über die Urt und Beise ber Rapitalanlage ber Berficherungsgesellschaften enthalten bie neueren Auffichtsgesetz

voneinander abweichende Bestimmungen. Als Grundsatz ist aufzustellen, daß die Kapitalsanlagen vollkommen sicher sein mussen und dabei einen möglichst hohen Zinssatz erreichen sollen.

#### 5. Rapitel.

## Verficherungspolitik.

Literatur: Hager, Die öffentlich=rechtliche Regefting bes privaten Berficherungswesens in Deutschland, 1900. Molbenhauer, Die Aufsicht über die privaten Bersicherungsunternehmungen, 1903. Beröffentslichungen bes Deutschen Bereins für Bersicherungswissenschaft, Heft 6: Die Steuergesetzebung, 1905.

Unter ber Bezeichnung Versicherungspolitik sind alle Maßnahmen zu verstehen, mit welchen der Staat eine Einwirkung auf das Versicherungswesen bezweckt. Diese Maßnahmen erstrecken sich auf die Staatsaufsicht, die Kriminalpolitik, die Finanzpolitik und die Zivilrechtspolitik. Bei den drei ersten gelangen die unmittelbaren Beziehungen zwischen Staat und Versicherungsunternehmungen zur Darstellung. Das Zivilrecht beschäftigt sich hingegen mit den Beziehungen zwischen Versicherungsunternehmungen und den Versicherten, enthält mithin das Recht des Versicherungsvertrages.

Wie auf zahlreiche andere Streitfragen im Gebiet des Bersicherungswesens kann auch die Antwort auf die Frage nicht einheitlich lauten, welche Rolle der Staat als Gesetzgeber dem Versicherungswesen gegenüber einzunehmen hat. Gine Einigung der verschiedenen sich hier begegnenden Ansichten hat sich erst in ber allerletzten Zeit angebahnt.

1. Was zunächst die Frage der Staatsaufsicht betrifft, so lassen sich hier sowohl theoretisch wie praktisch drei verschiedene Systeme feststellen: das System der Publizität, das der Normativbestimmungen und das der Konzessionen nebst materieller Staatsaufsicht.

Innerhalb dieser drei Spsteme, von benen das letztere immer mehr zur Herrschaft gelangt, und inbesondere auch im Deutschen Reich auf Grund des Gesetzes über die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 eingeführt worden ist, bieten sich naturgemäß wieder eine ganze Reihe von Problemen.

Das Publizitätsspiftem, wie es beispielsweise in England für die Lebensversicherung herrscht, beschränkt die Tätigkeit bes Staates darauf, daß er Borschriften gibt, die Geschäftsergebnisse der Unternehmungen in bestimmten Perioden zu verössentlichen und allen Interessenten zugänglich zu machen. Natürlich kann eine große Verschiedenheit dadurch erzielt werden, daß mehr oder minder viele Nachweisungen vom Geschgeber gefordert werden. Der Grundgedanke dieses Systems besteht darin, daß nicht der Staat, sondern daß die Versicherten die Instanzen sind, welche eine Kontrolle über den Geschäftsbetried der Versicherungsunternehmungen auszuüben haben. Und nur um den Versicherten und dem Publikum überhaupt diese Kontrolle zu ermöglichen, gibt der Staat die Vorschrift der Verössentlichung gewisser Nachweise.

Dieses System ist ebensowenig für alle Länder, wie für alle Versicherungszweige gleich geeignet ober ungeeignet. Wenn alle Versicherte ausgezeichnete Kenner des Versicherungswesens sind und neben Fähigkeit und Urteilskraft Zeit und Neigung genug haben, die Unternehmungen, bei welchen sie sich versichert haben, zu prüfen, dann ist dieses System ausgezeichnet. Je weniger aber diese Möglichkeit eigener Krüfung vorhanden ist, besto weniger

tauglich ist bas System ber Bublizität.

Das Syftem ber Normativbestimmungen gibt bem Staate weitergehende Besugnisse. Hier wird vorgeschrieben, welchen Anforderungen ein Versicherungsunternehmen genügen muß, um zum Geschäftsbetrieb zugelassen zu werden. Es wird vom Gesetz ein unveränderliches Schema der Erfordernisse aufgestellt. Jedes Unternehmen, das formell diesen Erfordernissen Genüge leistet, muß unbedingt zugelassen werden. Nach der Rulassung ist es von jeder weiteren Staatsaussicht frei.

Dieses Shftem ist dann berechtigt, wenn man die Auffassung vertritt, daß der Betrieb des Versicherungsgeschäfts auf eine Linie zu stellen ist mit jedem anderen Gewerbebetrieb, welchem freies Gewährenlassen zugesichert ist. Man muß dann die Überzeugung haben, welche auch bei den Anhängern des Publizitätsprinzips zu sinden ist, daß das versicherungssuchende Publikum sich selbst überlassen werden kann, und seine Interessen durch eigene Wachsamkeit genügend vertreten werde. Von den Versechtern des Normativsystems wird insbesondere geltend gemacht, daß nur unter ihm der freie Wettbewerd der Unternehmungen

in keiner Beise gehemmt werbe. Hierburch sei bereits eine hinreichende Sicherung zur Ausmerzung schwindelhafter Unternehmungen und zur Beseitigung unsoliden Geschäftsgebarens gegeben. Bir sinden dieses Normativsystem tatsächlich in einer Reihe von Ländern.

Dem immer mehr unter ben beutigen Berhältniffen als richtig erkannten Syftem ber Konzession und materiellen Staatsaufficht liegen entgegengesette Auffaffungen zugrunde, nämlich bie, daß bas öffentliche Interesse an einer gebeihlichen und foliben Entwickelung bes Berficherungswefens in besonbers hobem Grade beteiligt ift und bem Staate bie Pflicht besonderer Fürforge auf biefem Bebiete auferlegt. Maggebend hierfür ift ins. besondere die Rudficht einerseits auf die große volkswirtschaftliche, soziale und ethische Bebeutung bes Versicherungswesens. anderfeits auf die Gefahr ichwerfter Schabigung bes Boltsmohls, bie von einem Migbrauche bes Berficherungswesens brobt und um fo naber liegt, als auf biefem Gebiete bes Wirtschafts- und Berfehrelebens felbft ber forgiame und verftandige Burger ohne Silfe von anderer Seite zu eigener zuverlasfiger Beurteilung ber Unstalten, benen er sich anvertrauen muß, regelmäßig nicht imftanbe ift.

Die Eigentümlichkeit bes Shstems ber materiellen Staatsaufsicht liegt barin, baß biese sich nicht lediglich in formeller Richtung betätigt, sondern auch die Einhaltung der durch Gesetze und Satzungen gegebenen Bestimmungen überwacht.

Das System ber materiellen Staatsaussicht pflegt naturgemäß mit dem Konzessionsprinzip verbunden zu sein. Un Stelle der Berpslichtung des Staates zur Zulassung eines neuen Unternehmens, wenn es rein formell den ein für allemal sestengesetten Zulassungsbedingungen entspricht, wie beim Normativsystem, tritt hier die Vorschrift, daß die Eröffnung des Geschäftsbetriebs in jedem Einzelfall der behördlichen Prüfung und Genehmigung unterliegt.

Die prinzipiellen Erörterungen über das Gebiet ber Staatsaufsicht im Bersicherungswesen dürften bem Berständnis ber herrschenden Berhältnisse ben Weg geebnet haben.

Die Bestrebungen nach Vereinheitlichung des öffentlichen Rechtes der deutschen Privatversicherung lassen sich bis ins Jahr 1861 zurück verfolgen. Aber nicht vor Ende 1898 wurde der erfte Entwurf eines Gesetzes über bie privaten Berficherungs-

unternehmungen veröffentlicht.

Der Hauptvorteil bes Gesetzes vom 12. Mai 1901 ift in ber Schassung einer einheitlichen Rechtsgrundlage für das gesamte Reichsgebiet zu erblicken. Aber biese Grundlage umfaßt durchaus nicht alle Materien, die für die Privatversicherung in Betracht kommen. Das Gesetz beschränkt sich grundsätlich auf die Regelung des öffentlichen, des Berwaltungsrechts, scheidet also von vornherein die Ordnung des Bersicherungsvertrags aus. Nur die Berhältnisse zwischen den Privatversicherungsunternehmungen und dem Staat, nicht aber die Beziehungen zwischen Unternehmungen und Bersicherten will das Gesetz mit seinen Normen umfassen. Doch das Prinzip ist durchbrochen: das Recht der Gegenseitigkeitsvereine erhält durch das Gesetz zum erstenmal in Deutschland eine einheitliche Gestaltung.

Die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb wird erteilt und die laufende Aufsicht ausgeübt, wenn eine Unternehmung ihren Betrieb über die Grenzen eines Bundesstaats ausdehnt, von dem Kaiserlichen Aufsichtsamt für Privatversicherung, bei Beschräntung auf einen Bundesstaat von den Landesbehörden, die jedoch ihre Besugnisse der Reichsbehörde übertragen konen und zum Teil auch übertragen haben. Ausländische Anstalten be-

burfen ber Bulaffung burch ben Reichstangler.

Wit dem Antrag auf Zulaffung sind, um der Behörde die Prüfung der rechtlichen und wirtschaftlichen Seite des Betriebes zu ermöglichen, der Gesellschaftsvertrag bezw. die Satung, die allgemeinen Bersicherungsbedingungen und technischen Grundlagen einzureichen. Bon der Bedürfnisfrage ist die Konzession für das Reichsgediet ebensowenig abhängig zu machen, wie eine zeitliche oder örtliche Beschräntung der Konzession zulässig ist, sofern nicht etwa eine solche von dem Unternehmer gewünscht wird. In allen Fällen bedarf es dann noch einer Anzeige, die von dem Vorstand an die Landeszentralbehörde jedes Bundesstaates zu richten ist, in dem der Geschäftsbetrieb stattsinden soll. Die Landeszentralbehörden können verlangen, daß jedes Bersicherungsunternehmen, das nicht seinen Sit in ihrem Bundesstaat hat, einen Hauptbevollmächtigten mit Vollmachten ausgestattet, bestellt.

Bichtig ift die Beftimmung, daß Personenvereinigungen, welche die Berficherung ihrer Mitglieber nach bem Grundsat ber

Gegenseitigkeit betreiben, nur noch zugelassen werben, falls sie in ber Form von Bersicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit errichtet werben, beren Bersassung das Gesetz genau vorschreibt. Mithin sind insbesondere die Genossenschaften vom Betrieb ausgeschlossen.

Bum Betrieb ber wichtigsten Versicherungszweige: Lebens-, Unfall-, Haftpslicht-, Feuer- und Hagelversicherung darf die Erslaubnis nur an die Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und an Aktiengesellschaften erteilt werden. Nur diese werden als den Anforderungen genügend angesehen, die man an Unternehmungen stellen muß, welche solche Versicherungszweige von hoher volkswirtschaftlicher Bedeutung betreiben. Darin folgt das Geset dem Muster mehrerer ausländischer Gesetzgebungen. Der Bundesrat hat die Möglichkeit, die Beschränkung hinsichtlich der Unternehmungsform auch noch auf andere Versicherungszweige auszudehnen.

Über ben Inhalt bes Gesellschaftsvertrages sowie ber allgemeinen Bersicherungsbedingungen sind keine obligatorischen Bestimmungen getroffen, sondern lediglich fakultative. Hingegen ist es eine zwingende Borschrift, daß Abweichungen von den allgemeinen Bersicherungsbedingungen zu Ungunsten des Bersicherten nur bei schriftlicher Bestätigung desselben vor Bertragsschluß zulässig sind, und daß in der Regel ebenfalls vor Bertragsschluß dem Bersicherten ein Exemplar der allgemeinen Bersicherungsbedingungen, eventuell auch der Sahungen, gegen eine besonders anzusertigende Empfangsbescheinigung auszuhändigen ist.

Neben dem Amt ist ein Berficherungsbeirat eingerichtet, eine aus Sachverständigen bestehende, teils mitentscheidende, teils begutachtende Behörde, deren Mitglieder, angesehene und erfahrene Bertreter und Kenner des beutschen Bersicherungswesens, im

Chrenamte tätig find.

So allgemein als möglich beftimmt bas Geset: "Der Aufsichtsbehörde liegt es ob, den ganzen Geschäftsbetrieb der Bersicherungsunternehmungen, insbesondere die Befolgung der gesetlichen Borschriften und die Einhaltung des Geschäftsplans zu
überwachen. Sie ist befugt, diejenigen Anordnungen zu treffen,
welche geeignet sind, den Geschäftsbetrieb mit den gesetzlichen
Borschriften und dem Geschäftsplan in Einklang zu halten oder
Mißstände zu beseitigen, durch welche die Interessen der Bersicherten gesährbet werden oder der Geschäftsbetrieb mit den

guten Sitten in Widerspruch gerät. Bur Befolgung ihrer Anordnungen kann die Aufsichtsbehörde die Inhaber und Geschäftsleiter der Unternehmungen durch Gelbftrafen dis zu 1000 Mark anhalten."

Als weitere Besugnisse der Behörde zählt das Geset sodann auf: das uneingeschränkte Recht zur jederzeitigen Prüsung der Geschäftsführung und Bermögenslage auch hinsichtlich der Übereinstimmung der Beröffentlichungen mit den tatsächlichen Zuständen, das Recht auf Büchereinsicht und Auskunft, das Recht auf Entsendung von Kommissaren in die Bersammlungen der Organe der Anstalten, das Recht auf Berufung von Bersammlungen. Auch während der Liquidation einer Anstalt dauert das Aufsichtsrecht fort.

Diesen weitgehenden Befugnissen wird Nachbruck verliehen burch das der Aufsichtsbehörde eingeräumte Recht der Betriebs-

untersagung.

Der Behörde ist die ausschließliche Befugnis eingeräumt, ben Antrag auf Konkurseröffnung zu stellen. Gine Neuerung nach englischem Borbilbe ist das Sanierungsversahren zwecks Bermeidung von Konkursen.

Für die ausländischen Unternehmungen möglichst das gleiche Recht wie für die inländischen zu normieren, entspricht dem internationalen Charakter der Privatversicherung. Wollte man in Deutschland härtere Bestimmungen für die Ausländer treffen, so würde das Ausland sogleich mit den entsprechenden Maßregeln gegen beutsche Unternehmungen vorgehen. In der Tat bestimmt das Gesetz auch, indirekt im Interesse der inländischen Bersicherer, weniger aber im Interesse der Bersicherten, daß seine Vorschriften auf die ausländischen Unternehmungen im allgemeinen Anwendung sinden sollen. Von diesem Prinzip bestehen nur geringe Ausnahmen.

Früher als in Deutschland ist die Kodifikation bes Bersicherungsaufsichtsrechts in Ofterreich und ber Schweiz erfolgt.

Außer England kennen heute nur noch Holland, Belgien, Spanien und Portugal keine Staatsaufsicht. Aber auch hier dürfte die Einführung einer solchen nur eine Frage der Beit sein.

Es ist im höchften Grabe charakteristisch, daß Länder, welche eine so außerordentlich große Verschiedenheit in wirtschaftlicher Beziehung aufzuweisen haben, wie Deutschland, Österreich, die

Schweiz auf ber einen, die Bereinigten Staaten auf der anderen Seite, gleichmäßig das Konzessionsprinzip mit materieller Staatsaufsicht auf den Schild erhoben haben.

Besonders beachtenswert bürfte der Umstand sein, daß, wenigstens nach dem Wortlaut der Gesetze, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika formell das schärfste Aufsichtsrecht dem Gesetze besteht. Aber die Korruption, welche dort herrscht, hat weit schlimmere Zustände gezeitigt, als sie in Ländern ohne Aufsichtsgesetze vorhanden sind. Das strenge Necht an sich reicht nicht aus. Auch die Moral der Unternehmer wie der Beamten muß eine strenge sein, soll die Privatversicherung nicht in Mißtredit kommen.

2. Was die Kriminalpolitif in ihrer Beziehung zur Bersicherung betrifft, so sind deren Aufgaben eng begrenzt. Sie hat wirksame Strafrechtsnormen aufzustellen, um insbesondere den Bersicherungsbetrug, wie immer er begangen sein mag, in rationeller Weise unter das Strafgesetz zu bringen.

Die Strafgesethücher fast sämtlicher Nationen haben biesem sogenannten Bersicherungsbetrug Strafbestimmungen gemidmet.

Das beutsche Strasgesethuch § 265 setzt fest, daß, wer in betrügerischer Absicht eine gegen Feuersgefahr versicherte Sache in Brand setzt oder ein Schiff, welches als solches oder in seiner Ladung oder in seinem Frachtlohn versichert ist, sinken oder stranden macht, mit Zuchthaus dis zu zehn Jahren und zugleich mit Gelbstrase von 150 bis 6000 Mark bestraft wird. Bei milbernden Umständen tritt Gefängnisstrase nicht unter sechs Monaten ein. Daneben kann auf Gelbstrase bis zu 3000 Mark erkannt werden.

Neben biesem eigentlichen Versicherungsbetrug spielt — im Gebiet der Feuerversicherung — die Überversicherung eine große Rolle. Diese liegt vor, wenn entweder gesehlich nur der wahre Wert einer Sache versichert werden dars oder nach den Versicherungsbedingungen versichert werden soll, die angegebene Versicherungssumme den wahren Wert aber erheblich überschreitet. Die auf dieses Delikt gesehen Strasen sind meist gering. Das deutsche Strasgesehuch kennt zwar keine Strasen auf Überversicherung. Nach altem, noch herrschendem preußischen Recht und dem Recht anderer Bundesstaaten wird sie jedoch bestraft.

Das Reichsstrafgesetzluch bebroht hingegen in besonberen Bestimmungen (§§ 277 bis 280) mit Strafen die Ausstellung ober den Gebrauch eines falschen Zeugnisses über den Gesundbeitszustand einer Personenversicherungsgesellschaft gegenüber, um diese über den Gesundheitszustand eines Bersicherten zu täuschen.

Eine ganze Reihe von Strafbestimmungen richten sich gegen die leitenden Persönlichkeiten der Versicherungsunternehmungen und sind im Aussichtsgesetz vom 12. Mai 1901 enthalten. Hier sind insbesondere unter Strafen gestellt: wissentlich falsche Angaben zwecks Konzessionserlangung oder Berlängerung; der Geschäftsbetried ohne Genehmigung; die Unterlassung von Anzeigen seitens des Vorstands; wissentliche Verletzung der Vorsichristen über die Vermögungsverwaltung oder wissentlich falsche Angaben darüber vor dem obersten Organe seitens der Mitglieder des Vorstands, des Aussichtsats, eines Liquidators oder des Mitglieds eines sonstigen Organs oder eines Sachverständigen; die Untreue der Mitglieder des Vorstands und Konkursvergehen. Die Strafen sind durchweg Gesängnis oder Gelbstrafen bis zu 20000 Mark. Auch auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte kann erkannt werden.

3. Bährend die fortschreitende Entwickelung des Bersicherungswesens in den meisten Kulturländern auch eine fortschreitende Entwickelung in der Ausgestaltung des Bersicherungsrechts, des Strafrechts und des Bertragsrechts aufzuweisen hat, sind Anzeichen dafür vorhanden, daß die Bermehrung der für die Bersicherungsunternehmungen in Betracht kommenden Steuergesetz nicht fortschreitet. Indem der Staat naturgemäß durch die eingehendere Beschäftigung mit dem Bersicherungswesen dessen privatund volkswirtschaftliche, soziale und ethische Borteile besser schähen und kennen lernt, als früher, wird er an der weiteren möglichst vorteilhaften Ausbildung des Bersicherungswesen mehr und mehr interessiert und gelangt notwendig zu der Erkenntnis, daß es nicht seine Ausgabe sein kann, die Bersicherung auch noch durch siskalische Abgaben besonders zu belasten.

Abgesehen von Großbritannien, sind die Gesete, welche die Besteuerung der Bersicherung regeln, durchweg höchst resormbedürstig. Das gilt insbesondere von der deutschen. Denn hier bringt es der Umstand, daß das gesamte Reich aus einer Anzahl einzelner Staaten zusammengesett ist, mit sich, daß eine vielsache Doppelbesteuerung geradezu die Regel bilbet.

Alle Abgaben, welche von Versicherungsunternehmungen zu leisten sind, werden nicht etwa auch von diesen getragen, vielmehr sind in fast allen Fällen die Versicherten die Träger der Steuern. Jede Besteuerung der Versicherung bebeutet mithin eine Erschwerung der Ausbreitung der Versicherung, eine Verteuerung, eine Versteuerung, eine Erhöhung der Prämien.

Bei ber Besteuerung ber Versicherung ist stets zu unterscheiben zwischen allgemeinen Steuern, von benen alle gewerblichen Unternehmungen und mithin auch die Versicherungsanstalten getroffen werben, und speziellen nur für die Versicherung bestehenden Abgaben, welche übrigens nicht allein unter den Begriff der Steuern im engeren Sinne fallen.

4. Bis in die neueste Zeit sind die Gesetzgebungsarbeiten zurückgeblieben hinter der Entwickelung der Praxis, und im allgemeinen hat sich die Fortbilbung des Versicherungszechts durch die Braxis der Versicherer und der Gerichte vollzogen.

Die großen prinzipiellen Fragen einer faatlichen Rege-

lung bes Berficherungsvertrags find etwa bie folgenben:

Sollen Unterschiede gemacht werden zwischen dem Recht ber verschieden Organisationsformen?

Sollen bie Gesetzesvorschriften zwingend ober ber beliebigen

Abanberung unterworfen fein?

Sollen alle Berficherungszweige von der Gefetzgebung um-

faßt werben, ober nur einige, und welche bann?

Soll ein Gesethbuch über ben Bersicherungsvertrag allgemeine Regeln für alle barin behandelten Zweige aufstellen, ober aber Sonderbestimmungen für jeben einzelnen Zweig?

Soll ber Auffichtsbehörbe bas Recht eingeräumt sein, Beftimmungen bes Zivilrechts, welche nicht zwingenber Natur finb,

mit binbenber Rraft auszuftatten?

Hauptfrage ist stets: Wo ift bie richtige Mitte zwischen ben fich oft schroff gegenüberstehenden Interessen bes einzelnen Ber-

ficherten und ber Berficherungsunternehmung? -

Gesetzentwürfe über bas Bersicherungsvertragsrecht liegen zurzeit vor im Deutschen Reich, in Ofterreich, ber Schweiz und Frankreich. Wie bas beutsche Recht nach bem vorliegenden Gesetzentwurf sich gestaltet, soll im nächsten Kapitel turz erörtert werden.

### 6. Rapitel.

## Versicherungsvertragsrecht.

Literatur: B. Ehrenberg, Bersicherungsrecht, 1. Bb., 1893. Cosad, Lehrbuch bes Handelsrechts, 5. Aust., 1900. Beröffentlichungen bes Deutschen Bereins für Bersicherungswissenschaft, Heft 2: Kritik bes Gesesentwurfs über den Bersicherungsvertrag, 1904.

Der beutsche Entwurf eines Gesetzes über ben Versicherungsvertrag, wie er vom Bundesrat angenommen worden ist und aller Voraussicht nach ohne wesentliche Anderungen demnächst Gesetz werden dürste, bildet den Schlußstein des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Dieses hat bekanntlich an der Stelle zahlreicher verschiedener Rechte ein einheitliches Privatrecht für das ganze Deutsche Reich gebracht, eine Anzahl von Rechtsmaterien, wie beispielsweise das Urheber-, Verlags- und Versicherungsrecht aber nicht behandelt, in der Absicht, das diesen Gegenständen besondere Gesetz gewidmet sein sollten. Die einzige bisher noch nicht geregelte Materie ist das Recht des Versicherungsvertrags.

Die Beftrebungen, ein gemeinsames Brivatverficherunasrecht für bas Gebiet bes gangen Deutschen Reiches berbeizuführen, reichen bis in die Mitte des vorigen Rahrhunderts zurud. Aber nur bas Seeversicherungsrecht hat inzwischen eine einheitliche Regelung erhalten. Es ift im vierten Buch bes beutschen Hanbelsgesetzbuches normiert. Das Recht ber gesamten übrigen Brivatversicherung bestimmt sich, solange ber Entwurf noch nicht Gefet geworben ift, nach Lanbesrecht. Reichsgesetliche Borfchriften find nur für wenige Bunkte vorhanden. Insbesondere ift, wie bereits erwähnt, das Recht ber Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit burch bas Reichsgesetz vom 12. Mai 1901 geregelt, in welchem fich ferner Borichriften über bie Birtungen finden, welche bei Bersonenversicherungen ber Konturs bes Berficherers auf die Versicherungsverhältnisse ausübt u. dal. m. Nach bem Handelsgesethuch gilt ein Gewerbebetrieb, ber bie Übernahme von Berficherungen gegen Bramic zum Gegenstand hat, als Sandelsgewerbe, fo bag ber Inhaber bes Betriebes als Raufmann und die von ihm abgeschloffenen Berficherungsverträge als Sandelsgeschäfte gelten. Auch auf bie Berficherungsvereine auf Gegenseitigkeit, soweit fie nicht Bereine mit engbegrenztem Wirkungstreise find, finden die in betreff ber Kaufleute im ersten und britten Buch bes Sandelsgesethuchs gegebenen Borichriften entsprechenbe Anwendung. Schließlich ist noch hervorzuheben, daß außer dem schon behandelten Reichs-Strafgesetzuch einige Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches versicherungsrechtlichen Inhalt haben, insbesondere so weit das Hypothekenrecht in Betracht kommt.

Bwei Wege ftanben bem Gefetgeber offen, um bas Recht bes Berficherungsvertrages zu regeln. Er tonnte bas ganze Gefet mit amingender Rechtstraft ausstatten, und fo gemiffermaffen Policenformulare mit Zwangscharatter für jeden einzelnen Berficherungszweig schaffen, von welchen eine Abweichung ausgeichloffen gewesen mare. Diefer Art ift beispielsweise bas Recht bes Feuerversicherungsvertrags im Staate New York. Dber aber ber Gesetzeber tonnte, wie es bei ber Regelung bes Seeverversicherungsvertrags im Handelsgesethuch geschehen ift, volltommen bavon Abstand nehmen, zwingende Rechtsvorschriften aufzustellen, alle Bereinbarungen vielmehr ben Barteien überlaffen und nur ein unverbindliches Mufter für die verschiebenen Bestimmungen aufstellen, ohne bag jemand gezwungen gewesen ware, fich nach biefem Mufter zu richten. Der beutsche Gefetgeber hat beibe Methoben zu vereinigen gesucht und teilweise Bestimmungen getroffen, die burch freie Barteivereinbarung abgeanbert werben konnen, alfo nur bann in Rraft treten, wenn nichts anderes von den Barteien bestimmt wird; außerdem hat er aber eine große Ungahl von Bestimmungen mit zwingenber Gefetestraft ausgestattet. Ferner bat jedoch bie Reichsauffichtsbehörde bie Möglichkeit, burch Anordnungen im Berwaltungswege weitere Amangsvorschriften zu erlaffen.

Der Entwurf läßt unberücksichtigt die Seeversicherung, beren Recht ja bereits geregelt ist, und die Rückversicherung, weil hier ein Bedürsnis nach gesetlichem Eingreisen nicht vorhanden sein soll. Ferner ist die Bestimmung getrossen, daß die Beschränkungen in der Bertragsfreiheit, also die Paragraphen mit zwingendem Recht, keine Unwendung sinden sollen auf: die Binnentransportversicherung, die Kreditversicherung, die Versicherung gegen Kurdsverlicherung, die Arbeitslosenversicherung und die sogenannte laufende Bersicherung. (Bgl. S. 93.) Weiterhin ist bestimmt, daß durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats die die Vertragsfreiheit beschränkenden Bestimmungen außer Unwendung gesett werden können, um die Ausdildung neuer Versicherungszweige nicht allzu sehr zu hemmen.

Neben biesen sachlichen Ausnahmen bedarf der Erwähnung, daß das Anwendungsgebiet des Gesetzes sich bedauerlicherweise auf die öffentlichen Bersicherungsanstalten nicht in gleichem Maße erstreckt, wie auf die privaten. Teils stehen diese Anstalten überhaupt nicht unter dem Entwurf, teils finden auf sie nur die Zwangsvorschriften keine Anwendung.

Der Entwurf teilt die gesamte Privatversicherung ein in Personenversicherung und in Schabenversicherung, und versteht unter der ersteren insbesondere Lebens- und Unfallverssicherung, unter der letzteren Transport-, Hagel-, Bieh- und Haft-

pflichtverficherung.

Da es sich heute noch nicht übersehen läßt, wie auf Grund bes künftigen Gesetzs die Versicherungsbedingungen im einzelnen werden geregelt werden, namentlich nicht, inwieweit noch die Reichsaufsichtsbehörde einschlägige Bestimmungen erläßt, so beschränkt sich die solgende Darstellung notgedrungen auf eine Hervorbebung der wesentlichsten Punkte des Entwurfs. Es soll lediglich gezeigt werden, welche Gegenstände für das Versicherungsvertragsrecht vornehmlich in Betracht kommen.

Da sich die Rechtsvorschriften naturgemäß anschließen müssen an ben technisch-organischen Ausbau der Versicherung, so ist es klar, daß ein Gesetz über den Versicherungsvertrag Bestimmungen enthalten muß zunächst über den Abschluß des Vertrags. So ordnet der Entwurf an, daß der Versicherungsnehmer bei Schließung des Vertrags alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gesahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen hat. Undernfalls, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes unterblieden ist, kann der Versicherer dom Vertrage zurückreten. Es ist der Grundsatz der Anzeigepflicht, welcher hier zum Ausdruck gelangt und welcher zeigt, daß die Grundsätze von Treu und Glauben gerade im Versicherungsrecht, insbesondere auch auf seiten des Versicherten aufs peinlichste gewahrt werden müssen.

Da ber Abschluß bes Bertrags gewöhnlich nicht birekt zwischen ber Bersicherungsunternehmung und dem Bersicherten erfolgt, sondern in der Regel ein Bermittler der Unternehmung, ein Bersicherungsagent in Tätigkeit tritt, oft auch ein Bevollmächtigter des Bersicherungsnehmers, so stellt der Entwurf serner Rechtsregeln darüber auf, inwieweit die Kenntnis und das Berhalten der Bertreter der beiden Parteien von Bebeutung

ist und zu welchen Sandlungen ber Berficherungsagent als be-

vollmächtigt gilt.

Der Versicherungsvertrag wird beurkundet im Bersicherungsschein, der Police. Der Entwurf verpflichtet daher den Bersicherer, eine von ihm unterzeichnete Urkunde über den Bersicherungsvertrag dem Bersicherungsnehmer auszuhändigen, und ordnet weiter an, daß bei Bernichtung oder Abhandenkommen dieses Versicherungsscheines die Ausstellung einer Ersatzurkunde verlanat werden kann.

In einem solchen Versicherungsschein, bessen Inhalt naturgemäß nach den Versicherungsarten ein sehr verschiedener sein kann, pslegen eine Reihe von Punkten sat immer enthalten zu sein, so daß gerade auch über diese der Gesetzeber sich zu äußern nicht umhin kann. Solche wesentlichen Bestandteile des Versicherungsvertrags bilden u. a. Vereinbarungen über das Ereignis, bei dessen Eintritt die Ersahsumme zu leisten ist. Wie bereits erwähnt, spricht man hier von Gesahr (S. 9). In den Kapiteln, welche die einzelnen Versicherungszweige behandeln, wird daher dieser Punkt auch stets näher erörtert werden. Weiterhin äußert sich der Versicherungsvertrag in der Regel darüber, an welchen Gegenständen sich das Ereignis betätigen muß. Ferner muß naturgemäß eine Bestimmung darüber getrossen, in welchem Verhältnis der Vertragschließende zu dem versicherten Gegenstand oder der versicherten Verson stebt.

Hinzuweisen ist hierbei auf einen Grundbegriff des Bersicherungsrechts, nämlich das Interesse. Der Jurist kennt keine Bersicherung ohne Interesse und versteht hierunter die Beziehung, kraft welcher jemand einen wirtschaftlichen Schaden erleiden kann. Der Hausbesitzer hat ein Eigentumsinteresse an seinem Haus, der Bater ein Interesse am Leben seines Kindes, die Kinder ein Interesse am Leben ihres Baters usw.

Die Dauer der Versicherung bilbet ein weiteres wesentliches Moment, über welches eine Einigung erzielt werden muß. Beispielsweise ordnet der Entwurf an: Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsverhältnis als stillschweigend verlängert gilt, wenn es nicht vor dem Ablaufen der Vertragszeit gekündigt wird, ist insoweit nichtig, als sich die jedesmalige Verlängerung auf mehr als ein Jahr erstreden soll. Diese Bestimmung bedeutet gegenüber den herrschenden Bedingungen eine ganz wesentliche Anderung.

Besonders eingehend pflegen die Bertragsbestimmungen zu lauten, fo weit fie fich auf ben Umfang ber Erfatleiftungen und auf die Bahlung ber Prämie erftreden. Bas bie erftere betrifft, so bestimmt ber Entwurf, daß ber Berficherte Schabenersat in Gelb zu leiften hat, sofern nicht andere Abmachungen getroffen find. Ferner haftet ber Berficherer nur bis zur Sobe ber Berficherungsfumme. Beiterhin werden Rechtsvorschriften gegeben, welche die schon an anderer Stelle erwähnten Unterversicherung und Doppelversicherung betreffen. Bas bie Pramie betrifft, fo bestimmt ber Entwurf u. a., bag ber Berficherungsnehmer die erste Bramie sofort nach Abschluß bes Bertrages zu gahlen hat. Als Leiftungsort für bie Entrichtung ber Bramie wird der Wohnsit, bezw. die gewerbliche Niederlaffung bes Berficherungenehmers bestimmt. Diefer hat jedoch auf feine Gefahr und Roften bie Bramie bem Berficherer zu übermitteln. bie Bramie aber regelmäßig beim Berficherungenehmer eingezogen worben, so ift er zur Übermittelung erft bann verpflichtet, wenn ihm eine schriftliche Anzeige barüber zukommt, daß diese Übermittelung verlangt werbe. Andere Baragraphen bestimmen bie Rechtsfolgen bei unpunktlicher ober verfaumter Bramienzahlung.

Nach Abschluß bes Vertrages können nachträgliche Anderungen eintreten, z. B. über den Versicherer kann der Konkurs hereinbrechen und ebenso über den Versicherten. Der Entwurf muß sich daher auch zu diesen Punkten äußern. Ferner kann ein Wechsel in der Person des Versicherten eintreten: ein versichertes Haus wird verkauft. Es ist daher nur logisch, wenn der Entwurf einen besonderen Abschnitt erhält, welcher die Veräußerung der versicherten Sache betrifft. Hier wird u. a. beispielsweise bestimmt, daß, wenn die versicherte Sache veräußert wird, der Erwerder an die Stelle des Veräußerers in die während der Dauer seines Eigentums aus den Versicherungsverhältnissen entspringenden Rechte und Pflichten des Versicherungsverhältnissen entspringenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers tritt, daß für die Prämie aber, welche auf die lausende Versicherungsperiode entfällt, Veräußerer und Erwerder als Gesamtschuldner haften.

Beiterhin pflegen in jedem Bersicherungsvertrag Bestimmungen enthalten zu sein, welche die sogenannte Gefahrerhöhung betreffen. Der Entwurf bestimmt hier u. a.: Nach dem Abschluß des Bertrages darf der Bersicherungsnehmer nicht ohne Sinwilligung des Bersicherers eine Erhöhung der Gefahr

vornehmen ober beren Vornahme burch einen Dritten gestatten. Unbernfalls kann ber Versicherer ben Vertrag ohne Ginhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Auch dann steht dem Versicherer ein Kündigungsrecht zu, wenn nach Abschluß des Vertrags eine Gesahrserhöhung unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers eintritt. Dem Versicherungsnehmer wird aber die Pflicht auferlegt, sobald er von der Erhöhung der Gesahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.

Ein wichtige Rolle spielen weiter in ben Berficherungsverträgen eine Reihe von Rlaufeln, insbesondere die sogenannten Bermirfungetlaufeln, bas find Bestimmungen, welche bem Berficherer ein Rudtrittsrecht gewähren, ober ihn von ber Berpflichtung zur Bahlung ber Erfatfumme befreien follen für ben Rall, daß der Berficherte eine Obliegenheit (beisvielsweise gewisse Anzeigen ober bie Beachtung von Sicherungsmaßregeln) nicht rechtzeitig ober überhaupt nicht erfüllt. Der Entwurf bestimmt. daß die für ben Berficherten ungunftigen Rechtsfolgen bei Berletung einer Obliegenheit nur bann eintreten burfen, wenn bie Berletzung von dem Berficherten verschuldet ift, in gewiffen Fällen nur bann, wenn bie Berletung auf Borfat ober auf grober Fahrläffigfeit beruht. Diese Bestimmung ift eine folde zwingenben Rechts, so baß sie burch Parteivereinbarung nicht abgeandert werden kann. Sie foll nach ber Absicht bes Gefetgebers ben einzelnen Berficherten gegenüber ben Berficherungsunternehmungen ichüten.

Die Wirtung des Versicherungsvertrags ist insbesondere die, daß bei Eintritt des in Betracht kommenden Ereignisses der Versicherer eine Ersahleistung zu bewirken hat. Allein, dieses Ereignis darf nicht von dem Versicherten vorsählich und in der Regel auch auch nicht sahrlässig herbeigeführt werden. Tritt der Versicherungssehmer dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen, ferner ihm jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Umsanges der Leistungspflicht des Versicherers ersorderlich ist. Außer dieser Anzeigepflicht und Schadensfeststellungspflicht besteht noch, wie schon an anderer Stelle erwähnt wurde (S. 41)

für den Versicherten eine Rettungspflicht.

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag werben regelmäßig sofort wahrgenommen werden. Immerhin ist es erforderlich, auch hier eine Verjährungsfrist anzuordnen. Der Entwurf bestimmt, daß solche Ansprüche in zwei Jahren verjähren. Nur bei der Lebensversicherung setzt er eine Verjährungsfrist von

fünf Jahren feft.

Die bisher erwähnten, faft in jedem Berficherungsvertrag befindlichen Bestimmungen hat ber Entwurf in ber Beise geregelt, daß er zunächft allgemeine Borfchriften, welche für famtliche Berficherungszweige in Betracht tommen, zusammengestellt hat, alsbann folche, welche nur bei ber Schabenverficherung üblich find, 3. B. Bestimmungen über bie Beräußerung versicherter Sachen. Dieser allgemeine Teil bes Entwurfs umfast taum bie Sälfte ber gesamten 191 Paragraphen. Alle übrigen beziehen fich auf einzelne Berficherungszweige, und zwar wird besonders geregelt — in ber nachstehenden Reihenfolge — bas Recht ber Feuerversicherung, ber Sagelversicherung, ber Biehversicherung, ber Transportversicherung, ber Haftpflichtversicherung, ber Lebensverficherung und ber Unfallverficherung. In ben einzelnen Abschnitten werden neben Ausnahmen, die gegenüber ben allgemeinen Borfchriften für biefen ober jenen Zweig notwendig find, Bestimmungen getroffen über ben Umfang ber Gefahr, b. h. ben Umfang ber Haftung bes Berficherers. Beispielsweise wird wiederholt hervorgehoben, daß ber Berficherte nicht haftet, wenn bas ichabigenbe Greignis mabrenb eines Prieges eintritt. Beiterbin werben gewisse besondere Berpflichtungen bes Berficherten bervorgehoben: die Ginhaltung bestimmter Fristen zur Anzeige bei Eintritt bes Berficherungsfalles u. bgl. m. Die wesentlichsten biefer Bestimmungen werben im zweiten besonderen Teil biefes Buches zur Erörterung gelangen.

#### 7. Rapitel.

## Versicherungswissenschaft.

Literatur: Manes, Berficherungswiffenichaft auf beutiden Sochsichulen, 1904.

Wie die Geschichte des Versicherungswesens sich verkörpern läßt in einem Baum mit zahlreichen weitverzweigten Wurzeln und Asten, so bietet auch die Geschichte der Versicherungswissenschaft keine in gerader Linie einheitlich und ebenmäßig auf-

steigende Säule. Dazu kommt, daß der Begriff der Versicherungswissenschaft, wie er hier angewendet wird, erst in den allerletzten Jahren geprägt worden ist. Er ist rein deutschen Ursprungs.

Denn während man im Auslande in der Regel nur die mit der Lebensversicherung zusammenhängenden wissenschaftlichen Fächer unter den Begriff der Versicherungswissenschaft bringt, schließt der deutsche Begriff alle auf das private wie auf das öffentliche Versicherungswesen bezüglichen Wissenszweige ein. Am deutlichsten erhellt dies aus den Satungen des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft, in denen es heißt:

"Unter Versicherungswissenschaft werden hier ebensowohl die rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen wie die mathematischen und naturwissenschaftlichen Wissenszweige verstanden, deren Bestand und Fortbildung dem Versicherungswesen dienlich sind."

Die in diesem Vereine bestehenden Abteilungen für Versicherungsmathematik, Versicherungsmedizin, Versicherungsrecht und Versicherungswirtschaft, zu denen noch solche für besondere Versicherungstechniken gehören, zeigen, daß die deutsche Versicherungswissenschaft Bestandteile ausweist, welche — abgesehen von der theologischen Fakultät — aus allen Fakultäten und aus der Technik ausgeschält sind.

Allein, wie gejagt, bie Berficherungswiffenschaft in biefem Sinne ist noch feine gebn Jahre alt, und feit ihrem Beginn rechnet erft die neueste, vierte Epoche in der Entwickelung ber Berficherungswiffenschaft überhaupt, welche burch die Ausbehnung bes Begriffs ber Berficherungswiffenschaft, wie er eben geschilbert worben ift, charafterifiert wirb. Die dieser vorausgebenbe britte Epoche beginnt etwa mit ber Entstehung ber beutschen sozialpolitischen Arbeiterversicherung, also mit bem Jahre 1880, und reicht bis 1895, bem Gründungsjahr bes Göttinger Seminars. Mis zweite Epoche ift bie Beit von 1880 bis zurud zum Sahre 1849, bem Gründungsjahre bes Institute of Actuaries anzu-Alles, was vor biefer Zeit liegt und die erfte Epoche bilbet, lagt fich in ein Spftem ber Berficherungswiffenschaft nur schwer einreihen. Es banbelt fich hier nur um vorbereitenbe literarische Greignisse, die allerdings im einzelnen von bobem Bert gewesen finb.

In der Entwidelung der Bersicherungswissenschaft nimmt ben vornehmsten Plat der Bissenszweig ein, welcher nach englischem Borbild Aktuarwissenschaft, Actuarial Science genannt wird, da in England und Amerika die leitenden wissenschaftlichen mathematisch-technischen Beamten der Lebensversicherungsgesellschaften den Titel Aktuar, Actuary, führen. Diese Aktuarwissenschaft kann auf eine etwa hundertjährige Geschichte zurückblicken, und weist eine ebenso vorzügliche Organisation wie hervorragende Leistungen gerade in England auf. Sie hat ihren Sit insbesondere im Londoner Institute of Actuaries, das im Jahre 1849 gegründet worden ist. Das Institut entspricht etwa unseren Gelehrten-Akademien, aber es ist mehr als eine solche, nämlich zugleich eine akademische Lehranstalt, welche Prüsungen abhält und Titel verleiht. Im wesenklichen beschränkt sich aber die Tätigkeit des Institutes auf die mit der Lebensversicherung zusammenhängenden Wissenszweige, hauptsächlich die Lebensversicherungsmathematik.

Das englische Institut ist das Vorbild für die Einrichtung

ähnlicher Attuarvereine in zahlreichen Ländern gewesen.

Ein Austausch ber Erfahrungen in den einzelnen Ländern findet auf den internationalen Kongressen für Versicherungswissenschaft statt, die alle 3 Jahre abgehalten werden. Der letzte war 1903 in New York, der nächste ist 1906 in Berlin.

Un biefer Stelle intereffieren naturgemäß bie Ginrichtungen zur Pflege ber Berficherungswiffenschaft in Deutschland am meisten. Gin Mittelpunkt ber Organisation ber Forschung wie bes Studiums aller auf bas Berficherungswesen bezüglichen Bweige ift hier erft Mitte ber 90er Jahre geschaffen worben burch bie Grundung bes Roniglichen Seminars für Berficherungswiffenschaft an ber Universität zu Göttingen und bie Gründung bes Deutschen Bereins für Berficherungswiffenschaft zu Berlin. Was ben Berein anbelangt, fo mag ermähnt werben. daß er feine Aufgabe zu erfüllen fucht burch Beranftaltung wiffenschaftlicher Bublitationen, insbesondere burch Berausgabe einer Reitschrift für bie gesamte Berficherungswiffenschaft und anderer in zwanglofer Reihenfolge erscheinender Beröffentlichungen, burch Beranftaltung von Berfammlungen, und zwar fowohl bon folden für bie einzelnen Biffenszweige, als auch bon folden für bas gesamte Gebiet ber Berficherungswiffenschaft. Er hat ferner eine Bibliothet gegründet und unterhalt ein ftandiges Bureau. Seine Mitglieder teilen fich in forperschaftliche, zu welchen Behörden und Berficherungsgesellschaften gehören, und in persönliche, zu welchen alle Personen zählen können, bei denen Interesse und Berständnis für versicherungswissenschaftliche Fragen vorauszusehen ist.

Das Seminar für Versicherungswissenschaft hat die Ausgabe, benjenigen, die als Mathematiker oder höhere Verwaltungsbeamte im öffentlichen oder privaten Versicherungswesen Verwendung zu sinden wünschen, Gelegenheit zu einer angemessenen wissenschaftlichen Ausbildung darzubieten. Zu diesem Zwecke werden in dem Seminar Übungen in den verschiedenen Zweigen der Versicherungswissenschliche veranstaltet, die sich teils entsprechenen Vorlesungen an der Universität anschließen, teils selbständig gehalten werden. Mit dem Seminar ist eine Fachbibliothek und ein Lesezimmer verbunden. Das Seminar ist berechtigt, Prüfungen abzuhalten und den mit Erfolg Geprüften Diplome auszustellen, durch die sie sich als Versicherungsverständige der mathematischen oder der abministrativen Klasse ausweisen können.

Ende ber neunziger Rahre bat bie Sandelshochiculbewegung eingesett. Im Busammenhang hiermit hat die Technische Sochschule zu Aachen einen zweijährigen Rurfus für Sandelswiffenschaften eingeführt, in beren Lehrplan eine ausgebehnte Berudfichtigung ber Berlicherungswiffenschaft aufgenommen worden ift. Die städtische Sandelshochschule zu Köln hat ebenso wie die Atademie für Sandels- und Sozialwissenschaft zu Frantfurt a./M. feit ihrem Besteben Lehrstühle für Bersicherungswissenschaft eingerichtet. Die Frankfurter Atademie hat das Recht ebenso wie das Göttinger Seminar Prüfungen abzuhalten. Das Frankfurter Seminar zeichnet fich baburch aus, bag es außer ber abministrativen und ber mathematischen noch eine britte, bie kaufmännische Klasse hat, während in Köln, und zwar zum ersten Male in Deutschland, die allgemeine Brüfungsordnung bem Berficherungswesen einen Blat gegonnt bat. Die 1906 in Berlin ins Leben tretende Sandelshochschule, welche von den Altesten ber Raufmannschaft errichtet wird, weist ebenfalls Bersicherungswiffenschaft als Lehrgegenstand auf. In Berlin findet auch in ben Fortbilbungeturfen für Urate und in ber Bereinigung für staatswissenschaftliche Fortbilbung bas Berficherungswesen Berüdfichtigung.

Es ware ein großer Fehler und höchft bedauerlich, wenn biefe Einrichtungen zur Pflege ber Versicherungswissenschaft bazu

führen würben, diese in starkem Umfange als einziges und als Brotstudium zu betreiben. Denn es ist nur ein sehr mäßiger Bedarf an speziell vorgebilbeten Anwärtern vorhanden. Umso mehr muß dahin gearbeitet werden, die Kenntnis von ben Grundzügen des Versicherungswesens zum Gemeingut des ganzen Boltes zu machen, da die Versicherung für das Wirtschaftsleben saft jedes einzelnen in Betracht kommt.

Was die versicherungswissenschaftliche Literatur betrifft, so findet sich diese in drei unabhängig nebeneinander herlaufenden Gruppen. Man kann eine mathematisch-technische, eine juristische und eine volkswirtschaftliche Literaturgruppe unterscheiben.

Bei ben zu Beginn ber einzelnen Rapitel biefes Buches angeführten Berten konnten nur wenige neuere, vorzugsweise für Lernenbe geeignete Schriften und Auffäte in beutscher Sprache

angeführt werben.

Wer sich genauer orientieren will, muß auf die Bibliographie von Lippert verwiesen werden, welche dem Werk der Brüder Brümer über Bersicherungswesen als Anhang beigefügt ist, aber nur dis zum Jahre 1894 reicht; serner ist im Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 2. Auslage 1898—1901 und im Wörterbuch der Bolkswirtschaft 2. Auslage 1906 die hauptsächlichste Literatur unter den einzelnen Stichwörtern verzeichnet. Regelmäßige Berichterstatung über alle wichtigen Neuerscheinungen der inländischen und ausländischen Literatur auf dem Gebiet des Versicherungswesens sindet sich in der Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft (Berlin seit 1900).

#### II. Teil.

## Die einzelnen Zweige der Verficherung.

#### 8. Rapitel.

## Lebensversicherung.

Literatur: Gebauer, Die sogenannte Lebensversicherung, 1895. 28. Karup, Handbuch ber Lebensversicherung, 1885. Loewy, Berssicherungs-Mathematik, 1904. Reuling, Die Grundlagen ber Lebensversicherung, 1901. van Schevichaven, Bom Leben und Sterben, 1889. LR. Wagner, Ein Besuch beim Bersicherungs-Techniker 1902.

Sämtliche Formen ber Lebensversicherung zerfallen in zwei große Gruppen: in Kapitalversicherungen und in Rentenverversicherungen. Die Eigentümlichkeit der ersteren ist, daß zu irgend einem Termine eine einmalige Gelbsumme zur Auszahlung zu bringen ist, die der zweiten besteht darin, daß von einem bestimmten Termin ab regelmäßig wiederkehrende Leistungen seitens der Bersicherungsanstalt an einen Bersicherten zu zahlen sind, falls er den Termin erlebt.

Die Kapitalversicherung kann als Kapitalversicherung auf ben Tobesfall in der Weise eingegangen werden, daß die Versicherungssumme im Augenblick des Todes des Versicherten fällig wird; oder aber als Kapitalversicherung auf den Erlebensfall in der Art, daß etwa beim Fall der Verheiratung (Aussteuerversicherung) oder des Militärdienstes (Militärversicherung) oder im 50. oder 60. oder 65. Lebensjahr des Versicherten die betressende Summe fällig wird. Zu besonderer Verdreitung ist in den letzten Jahren die abgekürzte, auch gemischte Versicherung

genannte Form gelangt. hier wirb bie Berficherungefumme beim Tobe bes Berficherten ausbezahlt, fpateftens aber im voraus

festgesetten Alter, beispielsweise im 60. Lebensjahr.

Allein die Spielarten für die beiben Hauptgruppen ber Rapitalversicherung dürften wohl über 100 betragen. Dies erflart fich baraus, bag bie verschiebenen Lebensversicherungsarten mit einmaliger Pramie (Dije) ober mit wiedertehrender, fallenber, steigenber ober gleichbleibenber Berficherungesumme, mit ober ohne Gewinnanteil, mit lebenslänglicher ober abgefürzter Bramiengahlung, mit ober ohne Wartegeit, mit ober ohne Bramienrudgewähr auf ein, zwei ober mehr verbundene Leben u. bal. m. abgeschlossen werben können.

Die Rentenbersicherung fteht in mehrfacher Beziehung in einem Gegensat zur Rapitalversicherung. Sier wird die Bilbung neuer Rapitalien vermittelt, bort werben vorhandene Rapitalien in Sahresrenten aufgelöft und fo zur Berzehrung gebracht. Sier tritt die Leiftung bes Berficherers in ber Regel mit bem Ableben bes Berficherten ein, bort hört fie mit bemselben auf. Das frühzeitige Ableben bes Berficherten ist baber bei ber Lebens= versicherung ebensofehr gegen bas Interesse ber Anstalt, wie es bei ber Rentenversicherung für fie wünschenswert erscheint. Daber findet fich regelmäßig eine ärztliche Untersuchung bei ber ersteren, bie bei ber letteren nicht stattfinbet. Auch bie Rentenversicherung weist einige Dugend Spielarten auf, von benen neuerdings gufolge ber Bestrebungen in ben Preisen ber Brivatbeamten bie Penfionsversicherung besonders beachtet wird.

Als besonders weitverbreitete Bersicherungsart bat sich die Boltsversicherung, auch tleine Lebensversicherung genannt, herausgebilbet. Ihre Gigentümlichkeit besteht in ber kleinen Berficherungssumme, bem Fortfall ber sonft bei ber Lebensversicherung üblichen arztlichen Untersuchung, in turgfriftiger meift wochentlicher Bramienzahlung, in der Einsammlung der Beiträge ober der Berwendung von Rlebefarten mit Marten. Diese Berficherung erfett in Amerita und England bie beutsche Arbeiterverficherung, hat aber auch in Deutschland in ben letten Jahrzehnten überaus ftarte Berbreitung gefunden. Die Aufgabe, welcher die Boltsversicherung zu bienen bat, ift fozial von ber allerhöchsten Bebeutung: sie betrifft bie Borforge für bie armeren Rlaffen ber Bevolkerung. Erfüllt hat freilich bie Bolksversicherung biefe Aufgabe noch nicht, wenn fie auch auf bem beften Wege hierzu scheint.

Die Probleme, welche fich hier bieten, find nur ichwer in be-

friedigenber Beise zu lofen.

Die Lebensverficherung wird in der Form öffentlicher wie privater Unternehmungen betrieben. In Deutschland find es insbesondere Aftiengesellschaften und Gegenseitigkeitsvereine, welche sich mit ihr beschäftigen. Daneben bildet die Lebensversicherung ben Gegenstand bes Betriebes vieler hunderte von Sterbekassen. Darunter versteht man Bersicherungseinrichtungen meist primitiver Natur, die in ber Regel auf genossen= schaftlicher Grundlage bie Dedung ber Beerbigungstoften, oft auch bie Auszahlung eines Sterbesgelbes bezwecken. Sterbetaffen find häufig mit Rrantentaffen ober fonftigen Unterftütungseinrichtungen verbunden und tragen gewöhnlich einen örtlichen ober beruflich begrenzten Charafter. In Deutschland, wie insbesondere auch in England und Amerita find biese Sterbetaffen Legion, und es ift noch nicht gelungen, auch nur einigermaßen sichere Angaben über die Bahl und Ausbehnung aller Sterbekaffen zu erlangen. Selbst eine im Sahre 1892 veranstaltete, auf Preußen beschränkte amtliche Umfrage konnte keine erschöpfenden Ermittelungen bringen. Man ersah aus ihr nur, wie weitverzweigt und unrationell bas Sterbefassenwesen in Breugen betrieben wurde. Infolgebeffen ift man neuerbings in Deutschland eifrigst beschäftigt, eine möglichst umfassende Sanierung bes Sterbekaffenwefens berbeizuführen. Gin Gefegentwurf, welcher bie zahlreichen fogen. Hilfstaffen, die bisher noch ben Landespolizeibehörden unterstehen und mangels genügenber Beaufsichtigung 3. T. in ber übelften Beise Migbrauche treiben, unter eine icharfe Reichsaufsicht bringen will, ift Enbe 1905 fertiggestellt worben.

Mls fich bie Lebensberficherung zu entfalten begann, als bie ftatiftischen Grundlagen nur höchft mangelhaft, Erfahrungen nur burftig ober gar nicht vorhanden waren, ba tonnten, wollte man eine rationelle Lebensversicherung wirklich ehrlich betreiben, überhaupt nicht genug Vorsichtsmaßregeln getroffen werben, um fich vor willfürlicher ober absichtlicher, insbesondere auch betrügerischer Erhöhung bes vertraglich übernommenen Risitos zu Eine Fülle von Rlauseln wurde von den Gesellschaften aufgestellt, welche grundsählich ben Berfall aller Prämien und ben Berluft bes Unspruchs auf jebe Gegenleistung ber Gefellschaften festseten, falls ber Berficherte biese ober jene Bor-

ichrift verlette, biefes ober jenes Berbot überschritt.

Heute bagegen weist die Lebensversicherungspolice die Grundsäße ber Unanfechtbarkeit und der Unversallbarkeit auf. So bestimmt z. B. der neue beutsche Gesehentwurf, daß der Bersicherer eine Gesahrerhöhung außer im Fall arglistigen Berschuldens des Bersicherten, nicht mehr geltend machen kann, wenn seit der Gesahrerhöhung zehn Jahre verstrichen sind.

Der hauptsächlichste Inhalt ber Versicherungsbedingungen hat bereits in dem Kapitel, welches das Versicherungsvertrags= recht behandelt, Erwähnung gefunden. Hier sind nur noch eine Reihe von besonderen, der Lebensversicherung eigentümlichen

Berficherungsbedingungen nachzutragen.

So pflegen in ben Berficherungspolicen Bestimmungen über bas Verfügungsrecht an der Police, ihre Abtretung und Berpfändung enthalten zu fein. Denn bie Lebensverlicherungsvolice stellt im allgemeinen im Gegensatz zu ben Bolicen ber anderen Berficherungsarten einen bestimmt fällig werbenben Gelbbetrag bar. Der Bersicherte hat also unbedingt irgendeinen irgendwann fällig werbenden Unspruch gegen die Berficherungsgesellschaft. Diesen Anspruch tann ber Berficherte ebenso wie jeben anderen rechtlichen Unspruch verpfanden. Mithin erfüllt die Lebensversicherungspolice eine wichtige Kreditfunktion. Aber nicht nur einem Dritten gegenüber tann man fich auf Grund einer Lebensversicherung Predit verschaffen, sonbern auch bem Berficherer selbst gegenüber. Man beleiht seine Bolice bei ber Gesellschaft. Diese Beleibung ber Bolice tann u. a. au bem 2wed geschehen, um bei eintretenden Bahlungeschwierigkeiten die Bramie für die eigene Berficherung weiter zu zahlen. Es erfolgt bann bei ber fünftigen Auszahlung ber Berficherungs= fumme ber Abzug bes entliehenen Betrags, falls biefer borber nicht zurudgezahlt worben ift. Die Beleihungsmöglichkeit ber Lebensversicherungspolice ift noch nach einer anderen Seite bin ausgestaltet worben, inbem Berficherungsanftalten Beamte, welche bei ihnen versichert und Behörden gegenüber kautionspflichtig find, auf Grund ber Bolice biefe Raution gewähren (Rautionsversicherung val. S. 123). Auch mit bem Immobiliartrebit hat man die Lebensversicherung in Berbindung zu bringen versucht, vorläufig freilich noch ohne Erfola. Diefem Gebanten entivrinat Broblem ber Sypotheten = Lebensversicherung. welcher im Falle bes Tobes eines Versicherten, bas zur Auszahlung gelangende Kapital ber Tilgung einer etwa noch vorhandenen Hypothekenschuld bienen soll, ein namentlich für die Landwirtschaft wichtiges Problem. (Bgl. S. 125.)

Eigentümlich ist der Lebensversicherung weiterhin die Einrichtung der sogenannten Rückaufsmöglichkeit. Es handelt sich hierbei darum, daß ein Versicherter die Prämienzahlung einstellt und dafür auf die ursprünglich ausbedungene Versicherungssumme verzichtet. Dagegen erhält er von der Gesellschaft eine Absindung: den Rücklaufswert. Der Name Rücklauf trifft insafern den Kern der Sache, als der Versicherer von dem Versicherten die durch dessen bisherige Prämienzahlungen erwordenen Rechte zurücklauft.

Statt ben Rücklaufswert zu verlangen, ist den Versicherten in der Regel das Recht zugestanden, das ihm auch der deutsche Gesehentwurf nach dreijährigem Bestehen der Versicherung einzüunt, die Umwandlung der Versicherung in eine prämieufreie Police zu beanspruchen. Diese Umwandlung (auch Reduktion genannt) besteht darin, daß an die Stelle der vereindarten Versicherungssumme ein um einen angemessen Abzug geringerer Betraa tritt.

Unter Prämienrückgewähr versteht man die Berabrebung, daß, falls zufolge frühen Todes eines Bersicherten die versicherte Summe, welche allein für den Fall des Erlebens eines späteren Alters ausbedungen war, nicht zur Auszahlung gelangt, die geleisteten Prämien gering verzinst oder unverzinst, mit oder ohne gewisse Abzüge zurückgezahlt werden. Eine solche Rückgewähr sindet sich auch bei den anderen Personenversicherungen. Es ist klar, daß bei der Ausbedingung einer Rückgewähr die Prämien höher sein müssen, als wenn keine solche verabredet wird.

Auch die Wartezeit (Karenzzeit) ist bereits erwähnt worden. Darunter versteht man einen Zeitraum, der mit Abschluß des Bersicherungsvertrags beginnt und ein oder mehrere Jahre währt, währenddessen aber, falls der Bersicherungsfall eintritt, nichts ausbezahlt wird. Praktisch angewandt wird diese Bestimmung u. a. für die Haftung bei Selbstmord. Was diesen betrifft, so bestimmt allerdings der Gesesentwurf, ohne eine Karenzzeit anzuordnen, daß der Versicherer bei Selbstmord des Bersicherten nur dann die Versicherungssumme auszahlen muß, wenn die Tat auf Geisteskrankheit zurückzuführen ist.

Schon bei Schilberung ber Berficherungsgeschichte ift barauf hingewiesen worben, bag Borbebingung ber Lebensversicherung

bie Sterblichkeitsforschung ift. Auf biefe ift baber naber

einzugehen.1)

Über die Tatsachen, welche für die Lebensdauer von Belang sind, und über die Todesursachen selbst, besisen wir in nahezu allen Kulturländern mehr oder minder genaue Statistiken. Diese statistische Forschung hat das Ergebnis geliefert, daß für einen größeren Kreis von Menschen das Absterben in den verschiedenen Lebensaltern nach einer gewissen Regelmäßigkeit vor sich geht, die als Sterblichkeitsgeset oder als Absterberdnung bezeichnet wird. Die Zahl hervorragender Gelehrter, welche sich mit der Konstruktion von Sterbetaseln beschäftigt haben, ist ebenso groß wie die Wege, auf denen sie zum Ziel zu gelangen versucht haben, manniafach sind.

Gine Sterblichkeitstafel pflegt folgende Angaben auf-

zuführen:

1. Die Zahl ber von einer angenommenen Anzahl Lebenber eines gewiffen Anfangsalters in den höheren Altern noch vorhandenen Lebenden;

2. die Bahl ber aus berselben Gesamtheit zwischen ben

einzelnen Altern eintretenben Sterbefälle;

3. für die einzelnen unterschiedenen Alter die Wahrscheinlichkeit, binnen Jahresfrist zu sterben (Sterbenswahrscheinlichkeit);

4. bie entgegengesette Wahrscheinlichkeit, nach Ablauf eines Sahres noch zu leben (Lebenswahrscheinlichkeit);

5. die Lebenserwartung für einen in einem gewiffen Alter befindlichen Menschen (bie fernere mittlere Lebensbauer).

| 0                             | 1       | 2         | 3                                    | 4                                  | 5                                      |
|-------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Alter;<br>vollenbete<br>Jahre | Lebende | Sterbenbe | Sterbens.<br>wahrschein:<br>Lichkeit | Lebens=<br>wahrichein=<br>lichkeit | Mittlere<br>Lebens=<br>bauer;<br>Jahre |
| 0                             | 10 000  | 2 300     | 0,2300                               | 0,7700                             | 33,20                                  |
| 1                             | 7 700   | 500       | 0,0649                               | 0,9351                             | 42,45                                  |
| 2                             | 7 200   | 337       | 0,0468                               | 0,9532                             | 43,83                                  |
| 94                            | 4       | 3         | 0,7500                               | 0,2500                             | 0,75                                   |
| 95                            | 1       | 1         | 1,000                                | 0,0000                             | 0,50                                   |

<sup>1)</sup> Bergl. bazu bie in ber Teubnerschen Sammlung "Aus Natur und Geisteswelt" 1904 erschienene "Bevölkerungslehre" von Haushofer.

Man lieft biese Tasel folgenbermaßen: von 10000 0-jährigen (Spalte 0 und 1), das sind Neugeborene, sterben vom Augenblick der Geburt bis zum Ende des ersten Lebensjahres 2300 (Spalte 2). Die Sterbenswahrscheinlichseit für einen Neugeborenen im Berlause des ersten Jahres beträgt also 2300: 10000 — 0,2300 (Spalte 3), die Wahrscheinlichseit, am Ende des ersten Jahres noch zu leben, ist 77000: 10000 — 0,7700 (Spalte 4). Die fernere mittlere Lebensbauer eines der 10000 Neugeborenen beträgt 33,20 Jahre (Spalte 4).

Außer den Sterbetaseln kommen als wesentliche Grundlage der Lebensversicherung die Verzinsungsverhältnisse in Betracht. Von welcher Tragweite die Zinssussusgegerade hier ist, geht aus solgendem Beispiel hervor. Für einen eine Kapitalversicherung auf den Todessall in Höhe von 100 Mark eingehenden Dreißigjährigen ist eine jährlich und lebenslänglich zu zahlende Nettoprämie in Höhe von 1,93 Mark zu entrichten. Läßt man jede Verzinsung außer Ansah, so würde der Versicherte durchschnittlich insgesamt nur 64,41 Mark einbezahlen. In Wirklichkeit ergibt sich aber bei  $3^{1/2}$  prozentiger Verzinsung dazu noch ein Ertrag an Zins und Zinseszinsen von 39,59 Mark, d. i. mehr als ein Drittel der versicherten und zur Auszahlung gelangenden Summe.

Sterblichkeitsforschung und Berzinsungsverhältniffe werden nun in der Lebensversicherung praktisch verwertet, um die Beitrage der Bersicherten zu berechnen.

Es ist klar, daß, je länger ein Versicherter lebt, er besto mehr Beiträge zu zahlen hat, je kürzer er lebt, desto weniger. Die Versicherungsanstalt dagegen leistet ohne Rücksicht auf die Lebensdauer des Teilnehmers im Falle seines Todes stets die gleich hohe Summe.

Der Regelfall bei der Lebensbersicherung ist, daß der Bersicherte Jahr sür Jahr seine Prämie in gleicher Höhe zahlt, mag es sich um eine lebenslänglich zu zahlende Prämie handeln, oder um die sogenannte abgekürzte Versicherung, dei welcher nur beispielsweise bis zum 50. oder 60. Jahre Jahresbeiträge zu entrichten sind.

Man braucht noch nicht einmal die Zahlen der Sterblichkeitstabellen anzusehen, um zu wissen, daß mit dem zunehmenden Alter, und zwar je höher das Alter wird, besto schneller, die

Reihe ber Lebenben gelichtet, bie Sterblichkeit größer wirb. Gin breißig Sahre alter Berficherter, ber taufend Mart für seine Rinder haben will, falls er im Laufe bes breifigften Lebensjahres ftirbt, batte offenbar einen weit geringeren Beitrag zu entrichten, als ein Sechzigjähriger, ber ebenfalls taufenb Mark für den Fall fich ausbedingt, daß er im 60. Lebensjahre ftirbt. Da nun aber im allgemeinen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Menschen nicht in bemfelben Berhaltnis machft wie bie Babriceinlichkeit seines Sterbens, bei zunehmendem Alter vielmehr ber Berbienft und bie Sparfähigfeit abnehmen, fo mare es febr wenig angebracht, einen Berficherten, ber etwa mit bem 25. Lebensjahr einer Unftalt beitritt, mabrend fein Tob erwartungsgemäß vielleicht erft nach 40 Jahren erfolgt, einen jebes Sahr wachsenben Beitrag gablen zu lassen. Der Bersicherte zahlt bei gleichbleibender Brämienleiftung mithin in den erften Rahren eigentlich viel mehr, als er rein rechnungsmäßig für die Dedung bes Sahresrifitos zu gablen hatte, mahrend er in ben letten Jahren viel weniger zahlt, als er lediglich unter Be-achtung ber Sterbensgefahr zu zahlen hätte. Daher burfen bie Berficherungsunternehmungen nicht bie in jedem Sahre vereinnahmten Prämien verbrauchen, sonbern muffen ben über bas Rahresrifito gezahlten Teil ber Bramieen reservieren. Sieraus ergibt fich ber Begriff ber Bramienreferve.

Diese enthält nämlich einsach diejenigen Zahlungen des Versicherten, welche über die rechnungsmäßigen Beiträge in den Anfangsjahren hinausgehen. Die Prämienreserve ist die aus den eingehenden Prämien nebst Zinsen bestehende Rücklage, deren der Versicherer bedarf, um die versügbaren Beträge seiner künstigen Einnahmen auf die Höhe der zu erwartenden Auszahlungen zu ergänzen.

Die Wichtigkeit ber richtigen Berechnung dieser Prämienreserve für jeden Lebensversicherungsbetrieb geht aus der Höhe
der Prämienreserve bei den deutschen Lebensversicherungsgesellschaften hervor. Im Jahre 1905 lagen hier Prämienreserven
in Höhe von etwa 3 Milliarden Mark.

Heiße Kämpfe sind von den Mathematikern über die Methode der Berechnung der Prämienreserven geführt worden. Und auch die Juristen und Bolkswirte haben sich an den Debatten beteiligt. Insbesondere hat sich an die Zillmersche Methode ein heftiger

Streit geknüpft, eine Berechnungsart, die von dem deutschen Aufsichtsgeset nur in beschränktem Maß, von anderen, ausländischen Gesehen z. T. überhaupt nicht gestattet wird. Es handelt sich hierbei um eine für junge Versicherungsanstalten vorteilhafte, von dem hervorragenden deutschen Mathematiker Zillmer angestellte Methode, wonach die erste Jahresprämie ganz oder teilweise dazu verwandt wird, die Abschlüßlosten einer neuen Lebensversicherung zu decken, statt in den Prämienreservesonds gestellt zu werden. Der hierdurch hervorgegangene Ausfall wird erst in einer Reihe von Jahren wieder ausgeglichen.

Die Anlegung ber Prämienreserven ist ein für die Bersicherer wie für die Versicherten gleich bebeutungsvolles Kapitel.
Der Gesetzeber muß hier auf der einen Seite eine möglichst große Sicherheit verlangen, auf der anderen Seite darf er aber teine zu engen Grenzen ziehen. Das deutsche Aufsichtsgesetz beschränkt die Anlegung nicht auf die für Mündelgeld vorgeschriebenen Anlagearten, sondern gibt weitere Möglichkeiten, während es die Entnahme von Gelbern aus dem Prämienreservesonds nur gestattet, wenn es sich um die zur Kapitalanlage nötigen Mittel und die durch Beendigung des Versicherungsverhältnisse frei werdenden Summen handelt.

Bon bem 1904 nicht weniger als  $3\,376\,494\,000$  Mark betragenden Vermögen der beutschen Lebensversicherungsanstalten waren in Hypotheken  $2\,915\,282\,000$  Mark —  $86,4\,^0/_0$  angelegt, während seitens ausländischer Anstalten häufig Wertpapiere als Anlage bevorzugt werden.

Die Gewinnbeteiligung der Versicherten ist eine vornehmlich in der Lebensversicherung mit Erfolg eingeführte Einrichtung. Man versieht darunter die Verteilung gewisser Gelbsummen, welche mit mehr oder weniger Recht als Gewinn bezeichnet werden.

Als Quellen ber sogenannten Gewinne ber Lebensbersicherungsanstalten kommen insbesonbere in Betracht die Beträge, die aus einem tatsächlich günstigeren Berlauf der Sterblichkeit erspart werden gegenüber der rechnungsmäßig angenommenen Sterblichkeit, nach welcher die Prämien berechnet sind. Ein weiterer Hauptposten sind Zindülfe aus Kapitalanlagen, wenn der wirklich erlangte Zind höher als der nach den technischen Rechnungsgrundlagen ersorderliche Zind ist. Weiterhin kommen in Betracht

Ersparnisse an den in den Prämien enthaltenen Rostenausschlägen, aus den den Unstalten zugefallenen Reservebeträgen wegen Berfall von Policen, Zinsgewinn aus noch nicht verteilten Überschüssen und aus besonderen Fonds.

Streng genommen handelt es sich bei einer Reihe dieser Posten nicht sowohl um eigentliche Gewinne, als vielmehr um ein gegenüber dem Voranschlag günftigeres Ergebnis — ein Gegenstück etwa zu den "Gewinnen" der Konsumbereine.

Geht man von dieser Auffassung aus, so ist die Verteilung der angeführten Beträge an die Versicherten um so berechtigter. Wenn mithin auf der einen Seite die Einführung einer Gewinnbeteiligung höchst erfreulich ist, indem hier das eigentliche Prinzip jeder Versicherung, die Gegenseitigkeit, zu beutlichem Ausdrucke gelangt, und eine Annäherung des Aktienprinzips an die gute Seite des Gegenseitigkeitsprinzips herbeigeführt wird, so wird doch auf der anderen Seite ein nicht gerade unbedingt günstiges Woment in die Lebensversicherung hineingetragen: die Spekulation auf Gewinn seitens der Versicherten. Diese wird insbesondere gefördert durch mehr oder minder begründete Versprechen steigender Dividenden. Es ist höchst dezeichnend, daß nur ein geringer Bruchteil der Lebensversicherungen ohne Gewinnanteil abgeschlossen wird (in Deutschland während der letzten Jahre nur 5—10 Prozent.)

Die Gewinnverteilung findet im einzelnen statt entweder nach Berhältnis der einzelnen Jahresprämien, oder nach Berhältnis der Summe der Jahresprämien, oder nach Berhältnis der Krämienreserve, oder endlich nach dem häusig verbotenen Erbschafts- (Tontinen-) Plane, bei dem eine Berteilung nur nach längeren Perioden und nur an die alsdann noch Lebenden erfolgt, während die innerhalb der Periode ausgeschiedenen Bersicherten der Gewinnanteile verlustig gehen. Häusig sinden sich mehrere Systeme dei den Gesellschaften vereint vor.

Als Mufter für die Pramie, welche bei ber heute verbreitetsten, gemischten Bersicherung zu zahlen ift, biene ber folgende Tarif einer großen Gegenseitigkeitsanstalt.

|            | Für 1000 Mark versichertes Kapital, zahlbar sofort<br>nach bem Tobe, spätestens im Alter von |        |        |        |        |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Eintritts= | 70                                                                                           | 65     | 60     | 55     | 50     |  |  |  |
| alter      | alter ist jährlich zu entrichten bis zum Ablauf Bersicherung                                 |        |        |        |        |  |  |  |
|            | Prämie                                                                                       | Prämie | Prämie | Prämie | Prämie |  |  |  |
| 15         | 19,30                                                                                        | 20,30  | 21,70  | 23,80  | 26,70  |  |  |  |
| 20         | 21,20                                                                                        | 22,40  | 24,20  | 27,10  | 31,20  |  |  |  |
| 25         | 23,60                                                                                        | 25,20  | 27,80  | 31,70  | 38.00  |  |  |  |
| 30         | 27,00                                                                                        | 29,30  | 83,00  | 39,00  | 49,20  |  |  |  |
| 35         | 31,60                                                                                        | 34,90  | 40,60  | 50,50  | 67,90  |  |  |  |
| 40         | 38,00                                                                                        | 43,00  | 52,50  | 60,50  | 105,10 |  |  |  |
| 45         | 46,90                                                                                        | 55,50  | 71,80  | 106,80 |        |  |  |  |
| 50         | 60,50                                                                                        | 75,90  | 109,90 |        |        |  |  |  |
| 55         | 82,20                                                                                        | 114,90 |        |        |        |  |  |  |
| 60         | 122,30                                                                                       |        |        |        |        |  |  |  |

Ms Beispiel für bie Rosten einer Rentenversicherung bient bie nächste Tabelle einer Attiengesellschaft.

Sofort beginnende, bis zum Tode zahlbare Leibrente für ein eingezahltes Kapital von 1000 Mark.

Die Zahlung ber ersten Rente ersolgt bei jährlicher Erhebung 1 Jahr, bei halbjähriger Erhebung  $^{1}/_{2}$  Jahr und bei vierteljährlicher Erhebung  $^{1}/_{4}$  Jahr nach Abschluß ber Bersicherung.

| Beitritts=<br>alter | Die | fie | erhol | en 1 | t, we<br>virb |     | Beitritts.<br>alter | Die<br>jäh | fie | erhol | ien 1 | t, we<br>vird |    |
|---------------------|-----|-----|-------|------|---------------|-----|---------------------|------------|-----|-------|-------|---------------|----|
| Jahre               | M   | 2   | M     | 2    | M             | 1.5 | Jahre               | M          | 2   | M     | 3     | M             | 13 |
| 30                  | 50  | 58  | 24    | 96   | 12            | 40  | 54                  | 74         | 84  | 36    | 70    | 18            | 17 |
| 33                  | 52  | 12  | 25    | 71   | 12            | 77  | 57                  | 81         | 83  | 40    | 06    | 19            | 82 |
| 36                  | 53  | 86  | 26    | 55   | 13            | 18  | 60                  | 90         | 61  | 44    | 25    | 21            | 87 |
| 39                  | 55  | 87  | 27    | 53   | 13            | 67  | 63                  | 101        | 19  | 49    | 29    | 24            | 33 |
| 42                  | 58  | 29  | 28    | 71   | 14            | 25  | 66                  | 113        | 84  | 55    | 26    | 27            | 23 |
| 45                  | 61  | 26  | 30    | 14   | 14            | 95  | 69                  | 128        | 21  | 61    | 98    | 30            | 48 |
| 48                  | 64  | 93  | 31    | 92   | 15            | 83  | 72                  | 146        | 43  | 70    | 42    | 34            | 55 |
| 51                  | 69  | 38  | 34    | 07   | 16            | 88  | 75                  | 170        | 77  | 81    | 55    | 39            | 88 |

### 9. Rapitel.

## Unfallverficherung.

Literatur: Hieftanb, Grundzüge ber privaten Unfallversicherung, 1900. Gertrath, Bur Begriffsbestimmung bes Unfalls, in ber Zeitschrift f. b. gesamte Bersicherungswissenschaft. 6. Bb. 1906.

Die Unfallversicherung weift eine Reihe verschiebener Betriebsformen auf, nämlich bie allgemeine Ginzel-Unfallverficherung, befondere Ginzel-Unfallverficherungen und bie Rollettiv-Unfallversicherung. Bei allen diesen Formen find wieber brei Arten zu unterscheiben, welche erft in ihrer Berbindung bie Unfallverficherung barftellen, nämlich bie Berficherung auf Entschädigung für ben Tobesfall, für dauernde Invalibität und für vorübergebenbe Erwerbsunfähigfeit.

Die allgemeine Einzel-Unfallversicherung erstreckt fich auf ein bestimmtes Individuum und gewährt biefem bei Unfällen jeder Art Erfat. Bon besonderen Gingelunfällen fei bie Reiseunfallverficherung angeführt. Diese gilt nur für Reiseunfälle; bas find Unfälle, welche ber Berficherte mabrend einer Reise burch ein ben benütten Transportmitteln guftogenbes Schabenereignis erleibet. Es tommt hier also auf bie Gleichzeitiakeit von Unfall und Reise an. Reben ber lebenslänglichen Eisenbahnunfallversicherung spielt die nur für eine Reise ober für mehrere Tage gultige eine besondere Rolle. Gine weitere Spezialität ber Reiseunfallversicherung ift bie Seereiseunfallverficherung.

Da bas Betreiben von Sport besondere Unfallgefahren mit fich bringt, so ist es erklärlich, daß vereinzelt auch besondere sportliche Unfallversicherungen gewährt werben. Am bekannteften ift die Radfahrerunfallversicherung, welche sich auf Unfälle bezieht, bie durch das Radeln des Versicherten verursacht werden. Häufigfindet fich eine Berbindung einer folden sportlichen Unfallversicherung mit einer sportlichen Saftpflichtversicherung, fo bag ber Berficherte nicht nur gebedt ift für Unfalle, bie er felbst erleidet, sondern auch für solche, welche er verursacht und für die er einem anderen Schabenerfat zu leiften verpflichtet ift.

Bas bie Rollettiv-Unfallverficherung betrifft, fo kommt biefe im wesentlichen für bas Ausland in Betracht als Arbeiter-Rollettiv-Unfallversicherung. Aber auch bie beutsche Brazis betreibt sie, und zwar auch für andere als Arbeiterfreise, u. a. für bie nach ben Reichsgeseten nicht versicherungspflichtigen Un-

geftellten inbuftrieller Unternehmungen, ferner für Lehranftalten, insbesondere aber für Bereine, beispielsweise Rabfahrervereine und Turnerschaften. Die Rollettiv-Verficherungen pflegen solche für eigene Rechnung aber zugunften britter Berfonen, insbefonbere ber Arbeiter eines industriellen Unternehmens zu fein.

Die bauptfäcklichste technische Grundlage ber Unfallverficherung bietet bie Unfallftatiftit. Aus biefer geht hervor, bag und wie fich die Unfalle verschieben auf die einzelnen Glieber einer Berson verteilen, ebenso wie auf die einzelnen Berufsarten, die in burchaus abweichenbem Umfang von Unfällen betroffen werben. Hieraus läßt fich bei genügender Ersahrung eine Klassifitation ber Rifiten nach Gefahrentlaffen ermbalichen. Gin Bantbeamter wird in die 1., niedrigste Gefahrentlaffe einbezogen, ein Automobilführer in die 12., höchste Klasse. (S. 81.)

Ein wichtiges Moment für bie Unfallverficherung find Unfallverhütungsvorschriften. Auf biefem Gebiete bat bie beutsche Arbeiterunfallversicherung besonders Bervorragendes geleiftet, und beren Erfolge auf bem Gebiete ber Unfallverhütung find zweifelsohne indirett auch ber privaten Unfallversicherung zugute gekommen. In beren Bertragen pflegen einschlägige Bestimmungen zwecks Unfallverhütung aufgenommen zu werben, und ferner folche über bas Berhalten nach Unfällen. Go beifit es auch in bem Gefetentwurf: ber Berficherungenehmer hat für die Abwendung und Minderung der Folgen bes Unfalls nach Möglichkeit zu forgen und babei bie Weisungen bes Berlicherers zu befolgen, soweit ihm nicht etwas Unbilliges zugemutet wird.

Eine große Rolle spielt in ber Unfallverficherung bie Simulation, ber gegenüber bie Gefellichaften oft machtlos In feinem Berficherungszweig vielleicht werben bie Berficherer so häufig ausgenutt, wie bei ber Unfallversicherung: eine Berücklichtigung bes moralischen, bes individuellen Risitos ift

baber gang besonders nötig.

Schwierigkeiten bereitet auch die Reststellung bes Begriffes Unfall. Nach ben neuesten Bersicherungsbedingungen ber meiften beutschen Gesellichaften gelten als Unfalle alle arztlicherseits ertennbaren torverlichen Beschäbigungen, von welchen ber Berficherte unfreiwillig burch ein von außen plöglich auf ihn einwirkenbes Ereignis, ferner auch burch Blit, burch elettrischen Schlag ober burch Berbrennung betroffen wird. Es follen aber auch als Unfälle betrachtet werben bas unfreiwillige Erstiden burch ausströmende Dämpfe ober Gase, ferner Blutvergistungen, welche unzweiselhaft durch einen gleichzeitigen Unfall zustande gekommen sind, für welchen die Gesellschaft ohnedies haften müßte, sowie Berrungen und Berreißungen von Muskeln, auch wenn dieselben lediglich die Folge eigener plöplicher Kraftleistung sind. Unfälle, welche bei rechtmäßiger Berteidigung oder bei Bemühungen zur Rettung von Menschelben eintreten, sind in die Bersicherung eingeschlössen. Nicht als Unfälle gelten alle gewöhnlichen Erkrankungen und Krankheitszustände, Infektions- und Invasions-krankheiten usw.

Die Entichäbigungen werben nach folgenden Grundfagen geleiftet:

1. Hat ber Unfall binnen Jahresfrist ben Tod bes Bersicherten zur Folge gehabt, so wird die volle versicherte

Summe gezahlt.

2. Hat der Unfall binnen Jahresfrist eine dauernde Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit (Invalidität) zur Folge
gehabt, so gewährt die Gesellschaft eine Kapitalentschädigung, welche je nach dem Grade der Invalidität der vollen
Bersicherungssumme oder einem Teile derselben entspricht.
Bollständige Invalidität wird z. B. angenommen bei vollständigem Berlust oder bei vollständiger Gebrauchsbehinderung beider Augen, Arme oder Beine. Teilweise
Invalidität, und zwar in dem in der Police bemerkten
Invaliditätsgrad, wird als sestgestellt angenommen z. B.
für Berlust des rechten Arms oder der rechten Hand.
Ein solcher Unsall wird nach dem Gliedertage genannten
Invaliditätstaris mit 60% Invalidität angesetzt.

3. Bei nur teilweisem Berluft oder nur teilweiser Gebrauchsbehinderung einzelner Körperteile wird ein entsprechend

geringerer Grad von Invalibität angenommen.

Für Aurkosten und Arbeitsunfähigkeit innerhalb bes auf ben Unfall folgenden Jahres wird während der ärztlichen Behandlung, und zwar vom Tage des Beginns derfelben ab, eine tägliche Entschädigung von eins vom Tausend der Bersicherungssumme vergütet, solange der Bersicherte infolge des Unfalls vollständig arbeitsunfähig ist.

Als Beispiel für die innerhalb der letten Jahre nicht unerheblich gestiegene, vorher allerdings auch über Gebühr herunter-

gebrudte Bramie biene folgenbes Schema:

| 99 eruf                                                                                                                                        | Gefahren=<br>Klasse      | Prämie<br><i>M</i>                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Bankbeamter<br>Bahnbauingenieur<br>Eisenwalzwerk, kaufmännischer Leiter<br>technischer Leiter<br>" mitarbeitenber Meister<br>Großgrundbesitzer | I<br>III<br>V<br>IX<br>V | 5,00<br>7,50<br>6,25<br>12,50<br>25,00<br>12,50 |

Die verzeichneten Einzelunfallprämien sind berechnet für 1000 Mark im Fall bes Tobes; bis zu berselben Höhe im Fall ber Invalidität, je nach beren Grad; und bis 1 Mark im Fall vorübergehender Arbeitsunsähigkeit.

Die Prämie für eine lebenslängliche Eisenbahn-Unfallversicherung und Dampsichiffs-Unglücksversicherung beträgt:

| für eine<br>Ber=<br>sicherung<br>von | einmalige<br>Prämie              | viermal zu<br>entrichtenbe<br>Biertel=<br>jahrsprämie | ficherung                    | einmalige<br>Prämie        | viermal zu<br>entrichtenbe<br>Biertel=<br>jahrsprämie |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| M                                    | M                                | M                                                     | M                            | M                          | M                                                     |
| 3 000<br>6 000<br>12 000<br>25 000   | 10,00<br>20,00<br>40,00<br>80,00 | 2,60<br>5,20<br>10,40<br>20,80                        | 50 000<br>100 000<br>200 000 | 160,00<br>320,00<br>640,00 | 41,60<br>83,20<br>166,40                              |

Im Anschluß an die Lebens- und Unfallversicherung müffen noch die beiden anderen Arten der Personenversicherung wenigstens turz erwähnt werden. Es sind dies die Krantenund die oben schon gestreifte Invalidenversicherung.

Die eingehende Darstellung der Krankenversicherung muß hier aber unterbleiben, weil diese im engsten Zusammenhang steht mit der sozialpolitischen Gesetzgebung des Deutschen Reiches, Österreichs und anderer Staaten, ja geradezu einer ihrer Haupteile ist. Nahezu 11 Millionen Personen waren 1903 bei 23028 der öffentlichen Versicherung zugehörigen deutschen Krankentassen versichert. Nur wo eine sozialpolitische Gesetzgebung nach deutschem Begriff sehlt, also vorwiegend in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten, hat die moderne Privatversicherung sich der Krankenversicherung in größerem Waße angenommen.

Bwischen ber Berficherung gegen bie Folgen vorübergebenber Krankheit und ber Berficherung auf ben Tobesfall fteht bie Berficherung, welche bie Folgen bauernber Erwerbsunfähiakeit milbern foll, bas ift bie Invalibenversicherung. beutungsvoll für die beutsche Volkswirtschaft die Arbeiter-Anvalidenversicherung bes Reiches auch ist, welche in 40 Anstalten 131/2 Millionen Menschen umfaßt, so wenig ausgebilbet ift bis heute bie private Anvalidenversicherung. Nicht immer geben die Anftalten bie Döglichkeit jum Abschluß einer felbftanbigen Invalibenversicherung. Häufig wird biefe, insbesondere bei ben großen Gefellschaften, lediglich als eine Art Bufat zur gewöhnlichen Lebensversicherung gewährt, und zwar in wachsenbem Maße in ber Art, daß gegen höhere Anfangsprämien die weitere Bramienzahlung im Falle ber Invalibität bes Berficherungsnehmers wegfällt. Gine Reihe von Anftalten gewähren nur Invaliditätsversicherung ausammen mit Krankenversicherung ober Unfallverficherung, andere wieder nur mit allgemeiner Benfionsversicherung, b. h. Bersicherung einer Rente für bas bobe Alter, meift mit einer Berficherung ber Witmen und Baifen ber-bunden, wie fie die Bewegung ber Brivatbeamten als Zwangspersicherung, möglichst mit Staatszuschuß anstrebt.

#### 10. Rapitel.

## haftpflichtversicherung.

Literatur: Georgii, Die Haftpflichtversicherung im Gesehentwurf über ben Bersicherungsvertrag, 1904. Manes, Die Haftpsichtversicherung, ihre Geschichte, wirtschaftliche Bebeutung und Technik, 1902.

Die Haftpflichtversicherung hat bie Aufgabe, bem Bersicherten Ersah für eine Zahlung zu bieten, welche bieser auf Grund gesehlicher Haftpflichtbestimmungen wegen Beschädigung einer Person ober fremden Bermögens zu leisten hat, und unberechtigte Haftpslichtansprüche von ihm abzuwehren. Borbedingung der Haftpslichtversicherung ist mithin das Bestehen eines Haftpslichtrechtes, einer gesehlichen Bestimmung über Schabenersah. Und weitere Boraussehung ist die wirkliche ober angebliche Schädigung eines Dritten durch den Bersicherten.

Die gefetliche Saftpflicht, gegen beren Folgen Berficherung gewährt wirb, tann aus zwei Quellen entspringen. Die eine, Die sogenannte vertragliche Saftvilicht besteht gegenüber einer Berson, mit welcher ber Bersicherte einen Bertrag abgeschloffen bat, und bie er bei Erfüllung bes Bertrages ichulbhafterweise beschäbigt: ber Mieter beschäbigt burch Offenlaffen eines Bafferhahns bas Gigentum bes Bermieters. Die andere, bie außervertragliche Saftpflicht laftet auf bem Berficherten gegenüber einer Berfon, zu ber er in teinem Bertrageverhältnis fteht: ein Radfahrer überfährt einen Rukganger. Der Umfang bes Schabenersatzrechts wechselt nach ben jeweiligen in ben einzelnen Ländern bestehenden Gesetzen. Grundlage bes beutschen Schadensersatrechts ift § 828 bes Bürgerlichen Gefetbuches. welcher fagt: "Wer vorsätlich ober fahrläffig bas Leben, ben Rörper, Die Gesundheit, Die Freiheit, bas Gigentum ober ein fonfliges Recht widerrechtlich verlett, ift bem andern zum Er= fat bes baraus entftebenben Schabens verpflichtet. Die gleiche Berpflichtung trifft benjenigen, welcher gegen ein ben Schut eines andern bezwedenbes Gefet verftogt." Beiterhin haftet man nach berrichenbem beutschen Recht unter gewissen Umftanben aus Sandlungen anderer Berfonen: ber Geschäftsberr haftet in bezug auf feine Angestellten, ber Dienstherr in bezug auf bas Gefinbe. Beiter mag aus ben zahlreichen Saftpflichtbeftimmungen § 833 bes Bürgerlichen Gefesbuches angeführt werben, wonach berjenige, welcher ein Tier halt, verpflichtet ift, falls burch biefes Tier ein Menich getötet ober ber Körper ober bie Gefundheit eines Menichen verlett ober eine Sache beschädigt wird, ben entstehenben Schaben zu erseten, und zwar ohne Rudficht barauf, ob ein Berschulben bes Tierhalters vorliegt ober nicht. Gine folche Haftung ohne Rudficht auf Berschulben besteht auch nach bem Reichshaftpflichtgeset von 1871, wonach bei bem Betrieb einer Gisenbahn bie Haftung bes Betriebsunternehmers eintritt, sofern nicht etwa höhere Gewalt ober eigenes Berschulben bes Berunglückten vorliegt. Ebenso haften nach diesem Gesetz die Unternehmer von Bergwerken, Steinbrüchen, Gruben und Fabriken, für ben burch bie Schuld ihrer Betriebsleiter herbeigeführten Schaben.

Die bisher angeführten gesetlichen Bestimmungen betreffen die außervertragliche Haftung. Gesetliche Grundlage der vertraglichen Haftlicht ist § 276 des Bürgerlichen Gesethuches, woselbst bestimmt ist, daß der Schuldner mangels anderer ge-

seşlicher Bestimmungen Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten hat, so daß also schon die Keinste Nachlässigkeit zum Schaben-

ersat verpflichtet.

Da nach ben gesetlichen Bestimmungen ber Haftpslichtige ben ganzen Schaben zu ersetzen hat, und zwar ben wirklich eingetretenen Berlust ebenso wie den entgangenen Gewinn, beispielsweise ein Landwirt den gesamten Schaben, den seine durchgehenden Pferde in einer Ortschaft angerichtet haben, so dürfte es einleuchten, daß ein startes Bedürfnis danach vorliegt, sich gegen die scharfen gesetzlichen Bestimmungen zu schützen.

Im Betrieb ber haftpflichtversicherung werben brei Gruppen

unterschieben :

1. Versicherungen gegen die Folgen der Haftpflicht aus Körperverletzungen, sei es durch einen Unfall, sei es durch innere Erkrankung.

2. Berficherungen gegen bie Folgen ber Haftpflicht aus

Sachbeschädigung.

3. Berficherungen gegen bie Folgen ber Haftpflicht aus

Berletung ber Amts- ober Berufspflicht.

Annerhalb biefer brei Gruppen befinden fich über 30 Unterarten ber haftpflichtversicherung, je nach bem in Betracht tommenden Bersonentreis. Man tann innerhalb ber ersten und aweiten Gruppe unterscheiben eine Saftpflichtversicherung von Brivatpersonen (allgemeine Brivathaftpflichtverficherung, Saftpflichtversicherung ber Saus- und Grundbefiger, ber Mieter, ber Sportsleute); ferner eine Haftpflichtversicherung für Industrie. Sandel und Gewerbe (allgemeine industrielle Saftpflichtverficherung, Haftpflichtversicherung ber Raufleute, Handwerker, ber Transportgewerbetreibenben, ber Unternehmer von Hotels, Wirtschaften, Theatern, Bergnügungsetabliffements). Bei ber landwirtschaftlichen Saftpflichtverficherung ift neben einer allgemeinen eine folche ber Bienenguchter zu unterscheiben. Bei ber Berficherung bes Gesundheitspflege- und Lehrversonals finden fich folche von Argten und Unternehmern von Beilanftalten, eine andere wieder für Tierärzte, Suffchmiede und ähnliche Berufe, für Apotheter, Drogiften, Chemiter und ichlieflich eine Lehrerhaftpflichtversicherung. Ferner gibt es eine ausgebehnte Saftbflichtversicherung von Personenvereinigungen, und zwar von Bereinen und Korporationen, von Gemeinden, Kirchengemeinden, Komunalverbanben, ja von gangen Staaten. Bei ber britten Gruppe ist der in Betracht kommende Personenkreis weit enger. Hier sinden sich daher auch weniger Unterarten. Es lassen sich nur Haftpflichtversicherungen von Beamten, Rechtsanwälten, Notaren, Gerichtsvollziehern und ähnlichen Berusen unterscheiden, serner solche von Beamtenkollegien und, abgesehen von der Haftpflicht durch pflichtwidrige Amtshandlungen, wird nur noch die Bankiershaftpflichtversicherung betrieben.

Der Umfang der Versicherung ist nicht nur nach den Gruppen und Unterarten verschieden, sondern es herrschte hier auch dis in die jüngste Zeit keine Übereinstimmung in den Bedingungen der die Haftenschiederung betreibenden Gesellschaften. Erst mit dem Jahre 1905 sind einheitliche Bedingungen, welche nahezu ausnahmslos für die in Deutschland tätigen großen Haftpssichtersicherungsanstalten gelten, in Kraft getreten, und ebenso einheitliche, in 14 Klassen zerfallende Tarise.

Aus ben Versicherungsbestimmungen mögen im Anschluß an ben beutschen Sesehentwurf solgende Besonderheiten hervorgehoben werden. Die Versicherung umfaßt nach dem Entwurf gerichtliche und außergerichtliche Kosten, welche durch die Verteibigung gegen den von einem Dritten geltend gemachten Anspruch entstehen, soweit die Auswendung der Kosten den Umständen nach geboten ist. Dieses gilt auch dann, wenn sich der Anspruch als unbegründet erweist. Die Haftplichtversicherung hat mithin in umfassendem Maße den Charakter einer Rechtsschutzversicherung.

Bei einer ben geschäftlichen Betrieb bes Versicherungsnehmers betreffenden Haftpklichtversicherung erstreckt die Police sich auch auf die Haftpflicht der Vertreter des Versicherungsnehmers, sowie auf die Haftpslicht solcher Personen, welche er zur Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes angestellt hat. Keine Haftung des Versicherers tritt ein, wenn der Versicherungsnehmer eine widererechtliche Handlung vorsätzlich begangen hat, aus welcher er zu einem Schadenersat verpflichtet wird.

Aus ben von ben beutschen Haftpflichtversicherungsanftalten gemeinsam angenommenen Bebingungen find weiterhin folgende Besonderheiten hervorzuheben.

Durch die Vorsorgeversicherung, welche gegen Prämienzuschlag allgemein übernommen wird, wird der durch die Police gegebene Bersicherungsschutz auf alle Haftpflichtgefahren, bie für ben Versicherungsnehmer zurzeit bes Beginns ber Versicherung noch nicht vorhanden waren, sondern erst später eingetreten sind, ausgebehnt. Der versicherte Hausherr beginnt beispielsweise ein halbes Jahr nach der Versicherung zu reiten und verletzt bei Ausübung dieses Sports einen Passanten. Dann wird auch diese sportliche Haftplicht von der Police umfaßt, welche der Privatmann genommen hat.

Werben gegen ben Versicherten Ersatansprüche erhoben, welche Gegenstand dieser Versicherung bilden, so ist er verpstichtet, der Gesellschaft nach erlangter Kenntnis unverzüglich hiervon unter Beisügung aller Briefe, Klageakten und sonstigen Schriftstücke, welche sich auf diese Ansprüche beziehen, mittels eingeschriebenen Briefes Kenntnis zu geben, ihr auch jede verlangte Auskunft zu erteilen, sowie alle ihm später noch zugehenden, diese Angelegenheit betreffenden Schriftstücke unverzüglich zu übersenden. Dieselbe Verpslichtung liegt dem Versicherten ob, wenn wegen eines Ereignisses, aus welchem gegen ihn ein haftpslichtiger Unspruch hergeleitet werden könnte, ein strafrechtliches Versahren eingeleitet wird.

Dem Bersicherten ist es nicht gestattet, irgendwelche Ersahansprüche, die gegen ihn erhoben werden, ohne vorherige Genehmigung der Gesellschaft anzuerkennen oder zu befriedigen, oder einen Bergleich über dieselben abzuschließen oder sonstwie die Abwehr dieser Ansprüche zu erschweren. Entsteht aus einem Schadensfall gegen den Bersicherten ein Prozeß, so ist derselbe von der Gesellschaft im Namen des Bersicherten zu führen.

Je nach ben Vertragsbestimmungen wird die Haftpslichtversicherung mit voller Deckung des Schabens und mit teilweiser Deckung unterschieden. Bei letzterer Art gibt es wieder
die mannigsachsten Formen, die gerade hier zu besonderer Gestaltung gelangt sind. Denn bei der Haftpslichtversicherung läßt
sich nahezu ausnahmslos nicht im voraus ermessen, die zu welcher Höhe der Versicherte Deckung nötig hat. Bei jeder Art der Güterversicherung weiß der Versicherer ebenso wie der Versicherte
genau im voraus, auf welche Summe sich der höchste Schaden
belausen kann. Das ist aber nicht der Fall bei der Haftpslichtversicherung, weil hier, von wenigen gesetzlichen Ausnahmen abgesehen, die Ersatzumme gänzlich unabhängig ist von irgendeinem
bestimmten Gegenstand, der sich im Vesitz des Versicherten besindet. Ob der Versicherte mittellos oder überaus begütert ist. ist für seine etwaige Hastung im Falle eines Schabens voll-

tommen gleichgültig.

Eine Artit ber verschiedenen Arten der Schadenbedung ift äußerst schwierig, denn es gibt keine absolut beste Form für alle Teile. Zebenfalls muß die Regel die begrenzte Bersicherung bleiben, und nur in Ausnahmefällen ist die unbegrenzte zu empfehlen.

Unternehmungen, welche ausschließlich bie Saftpflichtversicherung betreiben, gibt ce, soweit große Betriebe in Betracht Dagegen finden sich zahlreiche kleine Bereine, tommen, nicht. induftrielle, landwirtschaftliche, Sausbefitzervereine, welche ausichließlich die Saftpflichtversicherung ihrer Mitglieder bezweden. Im allgemeinen wird insbesondere auch in Deutschland die Saftpflichtverficherung als Nebenzweig ber Unfall- ober Lebensverficherungegesellschaften betrieben. Bahrend aber früher die Saftpflichtversicherung der Unfallversicherung nachstand, hat sie neuerbings einen bebeutenben Erfolg in verhaltnismäßig turger Reit errungen. Für bas Sahr 1904 läßt fich ermitteln, bag bei 29 beutschen Anstalten, welche zusammen über 61 Millionen vereinnahmt haben, auf die Haftvflichtversicherung nahezu 29 1/2 Millionen, also nabezu die Salfte ber gangen Ginnahmen entfallen. Dabei betreiben jedoch nur 23 biefer Anstalten Saftpflicht- und Unfallverficherung zusammen.

In starter Zunahme begriffen sind Unternehmungen, welche sich nur auf einen bestimmten Berufszweig erstrecken, z. B. Haftpslichtversicherungsvereine von Hausbesitzern ober von bestimmten Fabriken. Dazu kommt, daß seit dem Jahre 1900 den Berufsgenossenschaften das gesetzliche Recht zugestanden ist, für ihre

Mitglieber besondere Saftpflichteinrichtungen zu treffen.

Die Bisbung der Prämie geschieht im allgemeinen in gleicher Weise wie bei anderen Bersicherungsarten. Für die Haftpflicht eines Fabrikanten ist die Zahl der beschäftigten Arbeiter oder die Höhe der Löhne, für die eines Theaterunternehmers ist die Zahl der Sipplähe, für einen Hotelier die Zahl der Zimmer, für eine Gemeinde deren räumliches Gebiet und Einwohnerzahl ein gewisser Anhalt.

Um einige Prämienbeispiele anzuführen, mag erwähnt werden, daß gesorbert wird bei Bersicherung der Haftpslicht aus Körperverletzung infolge Unfalles und aus Sachbeschädigung für den gewöhnlichen Privatmann eine jährliche Prämie von

3 Mark bei Körperverletzung, und 2,50 Mark bei Sachbeschäbigung. Rabsahrer haben für bieselben Fälle 7,20 Mark bezw. 2,50 Mark Jahresprämie zu entrichten. Dieser Tarisierung liegt eine Entschäbigung wegen Personenbeschäbigung von  $100^{0}/_{0}$  bei unbegrenzter Leistung, und wegen Sachbeschäbigung von  $80^{0}/_{0}$  bei auf 1000 Mark begrenzter Leistung zugrunde. Im letzteren Falle hat der Versicherte stets mindestens 20 Mark selbst zu tragen.

In der landwirtschaftlichen Haftpflichtversicherung richtet sich die Prämie nach dem Umfang des land- und sorstwirtschaftlichen Betriebes in Heltaren, und zwar ist zu zahlen an

| Prāmie                | für Personen=<br>beschädigung | für Sach=<br>beschädigung |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| für jeden ha Aderland | M<br>0,10<br>0,05<br>0,02     | 0,04<br>0,02<br>0,01      |

### Beim Tierbeftand wird erhoben an

| Prämie                                                                        | für Personen:<br>beschäbigung | für Sach=<br>beschädigung |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                               |                               |                           |
| für Pferde (abgesehen von Hengsten) bei einem Besithftand bis zu:             | M                             | M                         |
| 8 Bferden, für jedes Pferd                                                    | 2,00                          | 1,60                      |
| 7 Pferben, für jedes Pferd                                                    | 1,80                          | 1,45<br>1,35              |
| bei mehr Pferden für jedes Pferd .<br>für andere Zugtiere (Ochsen, Rühe, Gel) | 1,70                          | 1,35                      |
| für jebes Stüd                                                                | 0,30                          | 0,25                      |
| für jeben Hengst                                                              | 2,50                          | 2,00                      |
| für jeden Sund                                                                | 2,50                          | 2,00                      |
| für jebes Bienenvolt                                                          | 0,05                          | 0,05                      |

Bei landwirtschaftlichen Nebenbetrieben sind maßgebend die Jahreslohnsummen, ebenso wie bei industriellen Betrieben. Es beträgt z. B. die Prämie für Zuckersabriken, Brennereien, Mälzereien, Ziegeleien für Personenbeschädigung 1,25 Mark für je 1000 Mark Jahreslohnsumme, mindestens aber 2,50 Mark, für Sachbeschädigung 0,60 für je 1000 Mark Jahreslohnsumme.

Diese Prämiensätz gelten wegen Personenbeschäbigung für eine Versicherung mit Begrenzung der Entschäbigungspflicht auf  $50\,000$  Mark für eine Person und  $150\,000$  Mark für ein Ereignis. Bei Begrenzung der Versicherung auf  $20\,000$  Mark für eine Person und  $60\,000$  Mark für ein Ereignis ermäßigen sich diese Sätze um  $10\,0/_0$ . Bei Versicherung in unbegrenzter Höhe erhöhen sie sich um  $20\,0/_0$ .

## 11. Rapitel.

## Cransportverficherung.

Literatur: Handwörterbuch ber Staatswissenschaften, Artikel: Transportversicherung, Bd. 3, 2. Ausl., 1901. Handwörterbuch bes Bersicherungswesens, 1. (einziger) Band, Artikel: Binnentransportversicherung, 1891. Ulrich, Die Fortschritte ber Schiffbautechnik in ihrer Bedeutung für die Transportversicherung, in der Zeitschrift f. d. gesamte Bersicherungswissenichaft. Bd. V. 1905.

Je nachdem eine Güterbeförderung zur See oder im Binnenlande bewerkstelligt wird, unterscheidet man die zwei großen Gruppen der Transportversicherung, die Seeversicherung und die Binnentransportversicherung. Der bedeutendere Zweig ist die Seeversicherung. Sie darf den Ruhm beanspruchen, die überhaupt älteste, in Handel und Gewerbe allgemein verbreitete, für die moderne Bolkswirtschaft unentbehrlichste Versicherungsart zu sein. Gleichzeitig ist die Seeversicherung auch diesenige Versicherungsart, welche allein dis heute, und zwar in allen Kulturstaaten, sich einer meist Jahrhunderte alten, aussührlichen gesetzlichen Regelung erfreut.

Die Betriebsverhältnisse ber Seeversicherung lernt man am besten kennen, wenn man sie im Anschluß an die Allgemeinen Seeversicherungsbedingungen von 1867, welche auf Grundlage des Allgemeinen beutschen Handelsgesetzbuchs nach Beratungen von Sachverständigen in den norddeutschen Seestaaten aufgestellt

worden find, verfolgt.

Mis versicherbar wird hier bezeichnet jedes in Gelb schäpbare Interesse (vergl. S. 59), welches jemand daran hat, daß Schiff oder Ladung die Gesahren der Seeschiffahrt besteht. Insbesondere können versichert werden: der Schiffskörper (Kaskoversicherung), die Schiffsladung (Güterversicherung), die Übersahrts- (Passage-) Gelder, die Fracht, die Bodmereigelder, die Havereigelber, andere Forderungen, zu beren Deckung Schiffe, Fracht, Überfahrtsgelber ober Güter dienen, der von der Ankunft der Güter am Bestimmungsort erwartete (imaginäre) Gewinn, die zu verdienende Provision, die von dem Versicherer übernommene Gesahr (Rückversicherung). Nicht versichert werden können nach deutschem Recht die Heuersorderungen des Schiffers und der Schiffsmannschaft.

Alle diese Versicherungen sind nur soweit gültig, als berjenige, für dessen Rechnung sie genommen werden, ein Interesse an den versicherten Gegenständen hat. Besonders häusig gerade bei der Seeversicherung ist die Versicherung "für Rechnung wen es angeht"; dies bedeutet, daß im Vertrag unbestimmt gelassen wird, ob die Versicherung für eigene oder fremde Rechnung genommen wird. Eine Versicherung für fremde Rechnung ist besonders üblich beim Kommissionsgeschäft.

Als Versicherungswert gilt an sich ber volle Wert bes versicherten Gegenstands. Es kann aber durch Vereindarung der Parteien der Versicherungswert auch auf eine bestimmte Tax'e sessigestellt werden (taxierte Police). Alsdann gilt die Taxe unter den Parteien als Versicherungswert. Dem Versicherer ist jedoch die Möglichkeit der Forderung einer Herabsehung der Taxe gegeben, salls er eine wesentliche Überschreitung des Wertes durch sie beweist. Im einzelnen sinden sich genaue Vestimmungen über den Versicherungswert der in Vetracht kommenden, zu versichernden Gegenstände.

Mangels anberer Bereinbarung trägt ber Bersicherer alle Gefahren, welchen Schiff ober Ladung während ber Dauer ber Bersicherung ausgesetzt find. Man kann also kaum einen Begriff ber Seegesahr aufstellen. Es ist nur möglich, einzelne Ursachen ber Seeschäben aufzuzählen.

Der Versicherer trägt insbesonbere nach bem Wortlaut bes Gesetzes mangels besonberer Vereinbarungen folgenbe Gefahren:

- 1. bie Gesahr ber Elementarereignisse und ber sonstigen Seeunfälle, selbst wenn diese durch das Verschulben eines Dritten veranlaßt sind, als: Eindringen des Seewassers, Strandung, Schiffbruch, Sinken, Feuer, Explosion, Blitz, Erdbeben, Beschädigung durch Eis usw.;
- 2. die Gefahr bes Krieges und ber Berfügungen von hober Sand;

# 11. Rapitel. Transportversiderungor CALIFORNIA

8. die Gefahr bes auf Antrag eines Dritten verhängten, von bem Versicherten nicht verschulbeten Arrests;

4. die Gefahr bes Diebstahls sowie die Gefahr bes Seeraubes, ber Plünderung und sonstiger Gewalttatigkeiten;

- 5. die Gefahr der Verbodmung der versicherten Güter zur Fortsetzung der Reise ober der Verfügung über dieselben burch Verkauf ober burch Verwendung zu gleichem Zweck;
- 6. bie Gefahr ber Unredlichkeit ober bes Berschulbens einer Person ber Schiffsbesahung, sofern baraus für ben versicherten Gegenstand ein Schaben entsteht;
- 7. bie Gefahr bes Zusammenstoßes von Schiffen, und zwar ohne Unterschied, ob ber Versicherte infolge bes Zusammenstoßes unmittelbar ober ob er mittelbar baburch einen Schaben erleibet, baß er ben von einem Dritten zugefügten Schaben zu ersetzen hat.

Der Versicherer hat ferner zu tragen die zur Ermittelung und Feststellung des ihn tressenden Schadens ersorderlichen Kosten, insbesondere die Kosten der Besichtigung, der Abschäung und des Vertaufs, bei Güterversicherungen jedoch die Kosten der Besichtigung und Abschäung nur zur Hälfte. Bei Kaskoversicherungen trägt der Versicherer die Kosten der Versicherungen von Gütern und Fracht die Hälfte der für eine Aussertigung der Verklarung von dem Versicherten ausgewandten Kosten. Die Kosten der Ansertigung der Dispace hat der Versicherer, wenn demselben ein Schaden zur Last fällt, bei allen Versicherungen zur Hälfte zu tragen.

Nach den erwähnten Bebingungen fallen dem Versicherer dagegen nicht zur Laft die folgenden Schäben:

1. bei ber Bersicherung von Schiff ober Fracht: ber Schaben, welcher an dem Schiff ober der Fracht auf einer Reise entsteht, zu welcher das Schiff in einem nicht seetüchtigen oder überladenen Zustande oder nicht gehörig ausgerüstet oder demannt in See gesandt ist; serner der Schaden, welcher daraus entsteht, daß dem Schiffe nicht die erforderlichen Papiere mitgegeben sind. Darauf, ob das eine oder andere mit Wissen oder Willen des Versicherten oder ohne dieselben geschen ist, kommt es nicht an. Bei Versicherungen auf Zeit sindet das hier bestimmte auf eine jede dem Versicherungszeitraum angehörende

selbständige Reise Anwendung. Wird das Schiff ohne ein seitens des Versicherten erweisliches außerordentliches Elementarereignis, oder einen sonstigen besonderen Seenunfall sech oder schadhaft, so daß es einer Ausbesserung bedarf, oder gänzlich verloren geht, so gilt der Schaden als durch den nicht seetüchtigen Zustand des Schiffes veranlaßt. Dem Versicherer fällt weiterhin nicht zur Last der Schaden, welcher außer dem Falle des Zusammenstoßes von Schiffen daraus entsteht, daß der Reeder für den durch eine Person der Schiffsbesahung einem Dritten zugefügten Schaden haften muß;

2. bei einer auf das Schiff sich beziehenden Berficherung: ber Schaben am Schiff und Zubehör, welcher nur eine Folge ber Abnutzung bes Schiffes im gewöhnlichen Ge-

brauch ist;

3. bei einer auf Güter ober Fracht sich beziehenden Versicherung: der Schaden, welcher durch die natürliche Beichaffenheit der Güter, namentlich durch inneren Verderb,
Schwinden u. dgl. oder durch mangelhaste Verpackung
der Güter entsteht, oder an diesen durch den Schiffsdunst oder durch Ratten oder Mäuse verursacht wird.
Wenn jedoch der unter dieser Ziffer bezeichnete Schaden
davon herrührt, daß die Reise des Schiffes durch Verfügung von hoher Hand oder durch einen auf Antrag
eines Dritten verhängten Arrest, ohne daß die eine oder
andere dieser Maßregel von dem Versicherten verschulbet
worden ist, länger als drei Monate verzögert wurde, so
hat der Versicherer den Schaden in dem Maße zu ersehen, in welchem die Verzögerung bessen Ursache ist;

4. ber Schaben, welcher in einem Verschulben bes Versicherten sich gründet und bei ber Versicherung von Gütern ober imaginarem Gewinn auch ber Schaben, welcher burch ein bem Ablaber, Empfänger ober Kargabeur in bieser ihrer Eigenschaft zur Laft fallendes Verschulben

entfteht.

Die Seeversicherungspolicen werben in verschiedene Arten eingeteilt, je nach ihrer Dauer, nach Anfang und Ende der Gefahr. Dabei wird insbesondre unterschieden, ob es sich um eine einzelne oder mehrere einzelne Reisen handelt, oder um Versicherungen auf Zeit, um reine Seeversicherungen, oder um solche

mit der übrigen Transportgefahr auf dem Lande oder auf Binnenaemässern verbundene.

Für die an das Schiff geknüpften Interessen beginnt bei der Seeversicherung die Gefahr mit dem Augenblick der Einsnahme der Ladung, für die an die Güter geknüpsten Interessen mit der Übernahme der Güter durch den Transportsührer. Wird die Aeise aufgegeben oder aus anderen Gründen die versicherte Sache den Gesahren, gegen die Versicherung genommen ist, nicht ausgesetzt, so sindet Ristorno statt, d. i. Zurückerstattung der Prämien. Die Gesahr endet für das Schiff mit der Beendigung der Löschung, für die Güter, imaginären Gewinn, Courtage usw. mit dem Augenblick, wo die Güter ans Land gelangen bezw. an den Empfänger abgeliesert werden.

Von Zeitversicherung spricht man, wenn die Police für einen gewissen Zeitabschnitt ohne Rücksicht auf die Zahl und bisweilen die Art des Transports in Kraft ist, von Reiseversicherung, wenn die Bolice nur für eine einzelne Reise genommen ist.

Im Anschluß an biese Einteilung ist bie ebenso wichtige General- und Pauschalbersicherung zu erwähnen, welche beibe als wesentliche Erleichterung für den Großhandelsverkehr anzusehen find.

Die Abonnements- ober Generalversicherung ift in zwei gang verschiebenen Geftaltungeformen üblich, als Baufchal= berficherung ober als laufende Berficherung. Bei erfterer wird mit bem Vertragsabschluß eine Gesamtversicherungssumme und bementsprechend eine Gesamtprämie festgesett, und zwar zunächst in der Form der Tages-Bauschalversicherung (furz Tagespolice genannt). Dabei werben alle an einem Tage unterwegs befindlichen Transporte ber Berficherten als Ginheit betrachtet, und ber Berficherte ift von ber iveziellen Anmelbung ber einzelnen Bersenbungen entbunden, aber verpflichtet, biese regelmäßig täglich in seine Geschäftsbücher einzutragen. Bei jedem Unfall ift bie Ibentität ber verlorenen Waren und ihr genauer Wert nachzuweisen, ebenso wie ber Gesamtwert aller an bem betreffenben Tage unterwegs befindlichen ober auch an bemfelben Tage abgesandten Waren. Überfteigt ber Gesamtwert die Berficherungsfumme, fo wird nur verhältnismäkiger Erfat geleistet. Da bie Berficherungesumme ben bochften Erfat ber Gefellichaft für famtliche im Laufe bes Bertrages vortommenden Erfagansprüche barftellt, so gilt jebe Schabenvergütung in Abrechnung auf die verficherte Summe, und wenn biese in ihrem vollen Werte bleiben

foll, fo muß fie burch nachträgliche Prämienzahlung im Berbaltnis ber bezahlten Bergutung (sogenannte Nachzeichnung) erganzt werden. Die Versicherungsart hat offensichtlich erhebliche Nachteile, namentlich für langbauernde Transporte. Diese Nachteile find weniger ftart bei ber Sahrespauschalversicherung mit Abschreibung. hier gibt es eine zweifache Berwendung: entweder werben die gesamten Monats- ober Jahrestransporte als Ginheit gedacht, so daß wenigstens der tägliche Nachweis wegfällt, aber die Berficherung nur folange besteht, als ber Gesamtwert ber für den Berficherten ausgeführten Ginzeltransporte die Sobe ber Berficherungssumme nicht erreicht bat - boch ift eine Nachzeichnung meist möglich — ober aber es werden lediglich bie entstandenen Schaden berudfichtigt. Beit vorteilhafter als biefe Bauschalpolicen ift die Generalpolice mit Gintragung, die Berficherung mit laufender Bolice. Bei biefer wird nicht eine einheitliche Versicherungssumme festgesetzt und die Brämie im voraus entrichtet, fondern fie enthält nur allgemeine Bestimmungen über bie Urt bes Risitos. Der Generalversicherte ift zur unverzüglichen Unmelbung aller unter bie Berficherung fallenden Objette verpflichtet und bat alle Berficherungen in ein besonderes Bersicherungsjournal einzutragen.

Eigentümlich find der Transport-, insbesondere der See-

versicherung eine Reihe weiterer Einrichtungen.

Die bereits erwähnte Bobmerei ist ein bem Seerecht eigentümliches Darlehen. Wenn ber Käpitän zufolge Haverei einen Rothafen anzulaufen genötigt ist, ohne die hierdurch entstehenden Kosten becken zu können, so darf er gegen Verpfändung von Schiff, Frachtgelbern und Ladung oder eines oder mehrerer dieser ein Darlehen aufnehmen, er verbodmet die einzelnen Gegenstände.

Die eben erwähnte Haverei, auch Havarie genannt, umfaßt die durch Schiffahrtsunfälle entstehenden außerordentlichen Verluste. Dabei unterscheidet man zwischen großer und gemeinschaftlicher, und einsacher oder besonderer Haverei. Große Haverei liegt vor, wenn alle Schiffahrtsbeteiligten gemeinsam einen Schaden zu tragen haben, besondere, wenn die Schäden nur den von ihnen unmittelbar Betroffenen zur Last fallen. Als eine dritte Art Haverei wird zuweilen noch die kleine oder ordinäre erwähnt, worunter man die regelmäßigen Kosten der Schiffahrt, die für Schiff und Ladung im Ein- und Abgangshasen und auf der Reise entstehen, versteht. Die Bedeutung der so wichtigen Haverei

liegt barin, daß bei ber Schiffahrt verschiebene Interessen zueinander in räumliche Beziehung treten und ben gleichen Gefahren ausgesetzt, für die Dauer der Seercise eine Gefahren- und Schutzgemeinschaft bilben.

Aufs engste mit ber Haberei verknüpft ist bas Dispachewesen. Dispacheur nennt man ben Sachverständigen, welcher im Falle einer Haberei die entsprechende Berechnung und Schabensverteilung aufstellt. Amtlich bestellte und beeidigte Dispacheure sind in den hauptsächligsten Handelsplägen tätig. Die Aufstellung der Dispache ist für Deutschland im Reichsgeset über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit aus dem Jahre 1898 geregelt.

Verklarung ober Seeprotest wird die Darstellung genannt, welche der Kapitän nach dem Eintressen des Schiffes im Bestimmungshafen dem Seeamt ober dem Konsul seines Landes über alle auf der Reise vorgekommenen Ereignisse zu erstatten hat.

Seefrachtbrief ober Konossement heißt die Urkunde, in welcher ber Kapitän dem Absender den Empfang von Gütern bestätigt und sich zu deren Auslieferung verpflichtet. Der Empfangsberechtigte erhält gegen Kückgabe des Konossements die Ware am Bestimmungsort.

Bei Policen mit Estalenklaufeln kann ein Schiff ein ober mehrere Hafenplage zwischen Ausgangs- und Bestimmungshafen in beliebiger Reihenfolge vereinzelt ober wieberholt anlaufen.

Franchise nennt man ben Ausschluß kleiner Schäben, beispielsweise von 3, 5 ober 10 Prozent für einzelne Warenforten.

Die Klausel "frei von Beschäbigung resp. Bruch außer im Strandungsfalle" bebeutet ben Ausschluß der Haftung des Bersicherers außer bei offensichtlicher Seegesahr, wie Stranden, Scheitern, Sinken, Kentern.

Weitergehend ist die Alausel "frei von Beschäbigung ober Bruch und nur gegen Totalverlust". Gine Erklärung dieser Ausdrücke erübrigt sich. Bersicherung auf behaltene Ankunft hat die Bedeutung, daß der Bersicherer nicht haftet, wenn Schiff ober Güter überhaupt nicht am Bestimmungsort eintressen.

Riftorno nennt man bie Rückahlung ber Prämie wegen gänzlichen ober teilweisen Nichteintretens ber Gefahr.

Unter Abandon ift die Erklärung bes Bersicherten zu versteben, daß er gegen Bahlung ber vollen Bersicherungssumme bem Bersicherer die versicherten Objekte vollkommen überläßt. Das Gesetz schreibt vor, wann eine solche Abandonerklärung zulässig ist, z. B. wenn das Schiff als verschollen anzusehen ist, oder wenn es von einer kriegführenden Macht gekapert worden ist.

Der Krieg und die Kriegsklauseln spielen eine große Rolle in der Seeversicherung. Besonders häusig ist in Deutschland der Abschluß einer Seeversicherung mit der Rlausel "frei von Kriegsgefahr" oder auch "nur für Seegesahr". Diese Klauseln befreien den Versicherer lediglich von der Hatung für die eigentliche Kriegsgefahr. Alle anderen Gesahren trägt er aber auch nach Eintritt des Krieges. Weitergehend ist die Klausel "frei von Kriegsmolest". Hier wird der Versicherer nicht nur von der Haftung für alle Schäben befreit, welche sich als Folgen der Kriegsgefahr darstellen, sondern auch von der Haftung für alle Schäden, die von dem Augenblick ab entstehen, in welchem die Kriegsgefahr die Reise des Schiffes beeinslußt.

Das Risiko, welches ber Versicherer bei ber Transport-

versicherung trägt, ift äußerst mannigfaltig.

Bunächst kommt ein technisches Rifito in Betracht, welches sich auf das Schiff selbst bezieht, sein Alter, seine Konstruktionsart, seine Geeignetheit für den betreffenden Transport, die Tücktigkeit des Kapitäns usw. Gine andere Gruppe von Risiken kann man als topographische bezeichnen. Hierunter verstehen wir die Abhängigkeit von der Witterung, Jahreszeit, von dem Breitengrad, auf dem sich das Schiff befindet, von den Wasserverhält-

niffen, mit benen es zu tun hat u. bgl. m.

Über alle diese Verhältnisse sind mehr ober minder brauchbare statistische Arbeiten bei den meisten Kulturvöllern vorhanden. Die Prämiensätze haben eine start fallende Tendenz aufzuweisen. Während auf der einen Seite die Erhöhung der Sicherheit zur See, die Wandelung im Schiffbau im Laufe der Zeiten, das Auftommen der Dampsschiffe, die Verwendung von Stahl und Eisen anstatt Holz, und die Zunahme der Konkurrenz ein Sinken herbeizusühren geeignet waren, wuchs auf der anderen Seite das Bedürfnis, möglichst große Ladungen auf demselben Schiffezu befördern. Hierdurch wurde die wachsende Ausdehnung der Größenverhältnisse der Schiffskörper bedingt. So ist es erkärlich, daß die Risiken auf demselben Schiffsboden überaussstart gestiegen sind. Wie dei anderen besonders hohen Risiken waren daher auch hier zwecks Vermeidung einer allzugroßen

Fährbung ber Bersicherungsunternehmungen technische Borsichtsmaßregeln nötig, nämlich bie Beschränkung auf Maxima.

Zwecks Erleichterung ber Schabensberechnung werben bie Güter in Abteilungen von gewisser Größe zerlegt, die man Serien nennt. Solche Serien bilbet man entweder unter Berücklichtigung des Wertes ober der Zahl der Kolli.

Berechnet wird die Seeprämie meist in Prozenten der Versicherungssumme; sie ist bedeutend höher als die Landprämie. Von den Gütern werden als besonders gefährlich sehr hoch tarisiert z. B. Wolle, Baumwolle, Tabak, gefrorenes Fleisch. Segler zahlen höhere Prämien als Dampser. Güter zahlen im allgemeinen am wenigsten Prämie. Für Kasko wird durchschnittlich bedeutend mehr bezahlt wie für Güter. Was den Reiseweg andetrisst, so wird das Mittelländische Meer und die Nordsee im Vergleich zum nordatlantischen und zum südlichen Indischen Dzean günstig tarisiert.

Wie tompliziert diese Prämienberechnungen sind, die auf den ersten Blick willkürlich und einfach zu sein scheinen, wird dann klar, wenn man einen Blick auf die Einrichtung der Schiffsklasssischen wirft, deren Ursprung auf die Seeversicherungsbörse in London, die Körperschaft der Lloyds, zurückgeht. In Deutschland ist insbesondere der Germanische Lloyd als Schiffsklassischionsinstitut zu nennen.

Bezüglich ber Bramien ber Binnentransport-Berficherung, beren Berhaltniffe im übrigen ber Seeversicherung recht abnlich find, ist zu bemerken, daß ber Landtransport naturgemäß weit sicherer ist, als ber Seetransport. Dem Landtransport fehlen bor allem bie vielen kleinen Schaben ber Seeversicherung. Schon in bem Umstand, daß die Landprämie meift in Promille berechnet wird, mahrend die Seeversicherung in Brozenten berechnet zu werben pflegt, zeigt fich, bag bie Landrifiten weit gunftiger angesehen werben. Innerhalb ber Landgefahren fteht am gunftigften ber Gisenbahntransport. Sehr ungunftig ift baaeaen bei durchstebendem Risito (Berbindung von Fluß- ober See- mit Landtransportversicherung), bie Rai- ober Hafengefahr. Namentlich die Feuergefahr in Lagerhäusern ist hoch, ebenso bie Gefahr beim Sammelladeverfehr. Gin nicht ungunftiges Rifito bilbet bie Flugversicherung, beren Sauptgefahr ber Gisgang und bie Überwinterung ift. Die Winterprämie beträgt 50 bis 100 Brozent mehr als die Sommerprämie. Das beste Versicherungsobjekt bilben bei ber großen Sicherheit ber Posten die Valoren. Die Maxima werden nach verschiebenen Faktoren berechnet. Auf einem Eisenbahnzug ist das Maximum für trodene nicht leicht zerdrechliche Güter bei einigen Gesellschaften z. B. im Durchschnitt 90 000 Mark; für Flüssigkeiten, Porzellan und andere leicht zerdrechliche Waren ist das Maximum z. B. 45 000 Mark, besgleichen auf einer Fuhre 36 000 bezw. 18 000 Mark.

Besondere Arten bes Landtransports sind die Reise-

effetten- und Muftertofferverficherung.

Für die Balorenversicherung bestehen eine Reihe internationaler Organisationen, 3. B. ber Internationale Berband zur Transportversicherung von Bost- und Eisenbahnwertsendungen. Die bem Berband angehörigen 19 Gefellschaften haben bie solibarische Haftung gegenseitig übernommen. Man unterscheibet eine Balorenversicherung binnenwärts und seewärts. Die Bramien. welche bei bem internationalen Balorenverbande gelten, find ein Barometer ber Rultur ber verschiebenen Sanber, wenigstens foweit die Sicherheit ber Strafen in Betracht tommt. Es werben Baloren erfter Rlaffe (Effetten, Bechfel und Schecks) von folden zweiter Rlaffe (Rupons, Papiergeld, Gold, Silber, Ebelfteine usw.) unterschieden. Die Sate ichwanten zwischen 5 und 250 bezw. 7 und 250 Pfennig für je 1000 Mark. Reine Berficherung wird 3. B. für weite Gebiele Ruflands übernommen. andere Länder werden nur Versicherungen nach ben Hauptstädten abgeschloffen.

Eine Reihe weiterer Prämienbei spiele für die gewöhnliche See- und Binnentransportversicherung bürfte von Interesse sein.

Bei Warentransport auf bem Rhein beträgt die Brämie für die Reise von Amsterdam ober Rotterdam

```
nach Befel . . . ^{1}/_{2} pro Mille, ^{*} Ruhrort . . ^{5}/_{8} , ^{*} Düffelborf . . ^{3}/_{4} , ^{*} Röln . . . 1 , ^{*} Poblenz . . . ^{1}/_{2} , ^{*} Wingen . . . ^{1}/_{8} , ^{*} Wainz . . . 2 , ^{*} Wannheim . . ^{2}/_{4} , ^{*} Waxau . . ^{3}/_{2} , ^{*} Straßburg . . 4 , ^{*}
```

Diese Prämien sind für Waren in guten gebeckten Schiffen berechnet; in offenen tritt eine Erhöhung von  $50\,^0/_0$  ein, wenn sie mit doppeltem Boden, hingegen von  $100\,^0/_0$  wenn sie nur mit einsachem Boden versehen sind. Die Prämien verstehen sich nur für Transporte während der Zeit vom 1. März dis 31. Oktober. Während der Winterperiode wird, wie oben bemerkt, ein Zuschlag von 50 bezw.  $100\,^0/_0$  berechnet.

Alls Beispiel für die Brämien in der Seeversicherung biene folgende Tabelle, welche Transporte nach Amerika betrifft.

| Reiseziel                                    | per Dampfer                               | per Segler                                                                         |  |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Rordamerika (Oftküste).<br>Quebec (Montreal) | 31. Aug. = 1/2 0/0<br>September = 5/8 0/0 | $\begin{vmatrix} 115.6pt. = 3^{1/2} \frac{0}{0} \\ 1630. \end{vmatrix} = 3^{-0/0}$ |  |  |  |
| Sübamerika (Rorbküfte). Cartagena            | 1/2 0/0                                   | 1%                                                                                 |  |  |  |

#### 12. Rapitel.

# Senerverficherung.

Literatur: Emminghaus, Art. Feuerversicherung im Handwörterbuch ber Staatswissenschaften. II. Aust. 1900. von Knebel Doeberit, Das Feuerversicherungswesen in Preußen, 1903.

Die Betrachtungen im allgemeinen Teil über die Vorzüge und Nachteile der privatrechtlichen und der öffentlichrechtlichen Unternehmungsformen (3. Kap.) bezogen sich insbesondere auch auf die Feuerversicherung. Die dort behandelten Fragen sind gerade für Deutschland von praktischer Bebeutung, da hier alle Unternehmungsformen nebeneinander bestehen: 33 Aktiengesellschaften, 17 große Gegenseitigkeitsvereine, daneben über 350 kleinere Gegenseitigkeitsvereine mit brilich oder beruflich begrenztem Teilnehmerkreis und über 50 öffentliche Versicherungsanstalten. Bei allen Unternehmungen waren 1903 über 150 000 Millionen Mark in Deutschland versichert. Über das Verhältnis der Unternehmungen zueinander orientiert die Angabe, daß 1903 betrugen

|                   | a) bie Ber= | b) bie  | c) bie    |
|-------------------|-------------|---------|-----------|
|                   | sicherungs= | Brutto= | Schaben=  |
|                   | summen      | prämien | zahlungen |
|                   | Mia. M      | Mia. M  | Mill. M   |
| bei 52 Sozietäten | 56 356      | 72 008  | 53 630    |
|                   | 83 994      | 175 538 | 50 794    |
|                   | 12 404      | 31 429  | 8 258     |

Bas die öffentlichen Feuerversicherungsanstalten betrifft, fo gibt es hier wieder die verschiedensten Arten. In Breugen find provinzielle und kommunale Feuerversicherungsanftalten, meift Sozietäten genannt, vorhanden. Für fieben biefer Sozietäten besteht ein Gebäude-Bersicherungszwang, (jeder Sauseigentumer bes Bezirks muß bei ihnen sein haus versichern), mahrend auf ber anderen Seite für zahlreiche Sozietäten die Annahmepflicht nahezu aller Risiten ausgesprochen ist. Die Mehrzahl ber Sozietäten beschränkt ihren Geschäftstreis in ber Hauptsache auf die Berficherung ber fogenannten einfachen Gefahrentlaffen, wie Gebaube zu Bohnzweden, zum Rleingewerbebetrieb, zum landwirtschaftlichen Betrieb und abnlichem. Benige Spziätäten betreiben baneben in erheblicherem Umfange auch die Versicherung von induftriellen und größeren tommerziellen Betrieben (gewerbliche Anlagen, Fabriten, Warengeschäfte, Speicher, Lagerhäuser). Nur Schaumburg-Lippe, Reuß ältere Linie, Bremen und Elfaß-Lothringen besitzen feine öffentliche Brandversicherung, mabrend alle übrigen Bundesstaaten Staatsanstalten teilweise mit Beitrittszwang ober Monopolcharatter haben. Bei einem Monopol, wie es 3. B. in Bayern herrscht, find die Hauseigentumer zwar nicht gezwungen überhaupt zu versichern; versichern sie aber, so burfen fie bies nur bei ber Landesanstalt.

Im Gegensatzu ben höchst verschiedenartigen Bestimmungen in den Reglements der öffentlichen Feuersozietäten haben die privaten Feuerversicherungsgesellschaften dank dem frühzeitigen Zusammenschluß der hauptsächlichsten derselben zu einem Berbande seit Jahrzehnten einheitliche allgemeine Bersicherungsbedingungen eingeführt. Diese Bedingungen müssen das disher sehsende Gesey über das Vertragsrecht ersehen. — Ihre Einheitlichseit ist besonders für die Entwicklung einer gleichmäßigen Rechtsprechung von großer Bedeutung gewesen.

Nach biefen allgemeinen Bebingungen für gewöhnliche Mobiliar- und Immobiliarversicherung handelt es fich um Erfat bes Schabens, welcher burch Brand ober Blitichlag ober burch Ervlofion von Leuchtgas entsteht, soweit es fich babei um Beschädigung, Bernichtung ober Abhandenkommen berficherter Gegenstände handelt. Andere Explosionsschäden als burch Leuchtgas können durch besondere Übereinkunft verfichert werden. Ferner wird erset ber Schaben, welcher burch bie unmittelbaren Folgen, wie Site und Rauch ober bas Loschen, Nieberreißen ober Ausräumen entsteht. Ausgenommen von ber Bersicherung find Schaben, welche mabrend eines Krieges burch militarische auf Anordnung eines Befehlshabers getroffene Magregeln entfteben ober bie Folgen eines Aufruhrs, eines Landfriedensbruchs ober eines Erdbebens find. Nicht üblich ist ferner in Deutschland die Versicherung bes indiretten Schabens, die sogenannte Chomageversicherung, b. h. bie Bersicherung entgebenben Gewinnes, insbesondere bes Berluftes an Mieten zufolge Leerstehens eines burch Brand beschäbigten Saufes ober ausgebrannter Rabriträumlichkeiten (Chomage bebeutet Keiern. Stillsteben). neue Gesehentwurf gestattet jedoch diese bisher nur nahmsweise z. B. als Ruderrüben-Entwertungsversicherung zugelaffene Berficherung bes entgebenben Gewinns allgemein. Weiter ift bervorzubeben, bak Gelb und Wertvaviere nicht verfichert werben.

Besondere Versicherungsbedingungen sind für Fabriken und gewerbliche Anlagen getroffen mit dem ausgesprochenen Zweck Feuerschäben möglichst hintanzuhalten, indem hier beispielsweise vorgeschrieben ist, daß die Benugung von Beleuchtungsapparaten, welche mit Benzin, Gasstoff oder anderen leichten Wineralölen gespeist werden, für alle Fabrik-, Pack- und Lagerräume untersaat ist.

Auf Grund einer Berftanbigung zwischen bem Berbanbe Deutscher Brivat - Feuerverficherungs - Gesellschaften und bem Deutschen Landwirtschaftsrat find auch besondere landwirticaftliche Berficherungsbebingungen aufgestellt worben, aus benen einige Bestimmungen bervorzuheben find. Das tote und lebende Inventar, sowie die auf eignem Geschirr befindlichen Ernteerzeugnisse und sonftigen zur Berficherung beklarierten landwirtschaftlichen Borrate find auch versichert: im Freien auf bem Gehöft, ben Ländereien und Weiben ber Wirtschaft und ben Wegen babin, sowie auf dem Transport nach und von deutschen Märkten und Ablieferungsorten, mit Ausschluß jedoch ber Märkte und Ablieferungsorte felbst und bes Transportes auf Gifen-Die auf Erzeugniffe ber laufenden Ernte abgeschloffene Berficherung hat auch Gultigfeit für die Reit, wo dieselben noch auf bem Salme fteben, mabrend ber Erntearbeiten, sowie beim Aufstellen bom Ader in Schober, noch acht Tage bom Beginn bes Aufftellens ab gerechnet; bie Entschädigungsverpflichtung ber Gefellichaft für jeden einzelnen Brandschabenfall Diefer Urt ift aber auf 18 000 Mark beschräntt, sofern bieserhalb eine andere Bereinbarung nicht getroffen ift. Die Berficherung umfaßt also bie gange Ernte an Salm- und Bullenfruchten, Ben und Futterfräutern einschließlich ber alteren Beftanbe und bes Rutaufs. Die Berficherung bes Biebes umfaßt ben ganzen Beftand besselben. Febervieh jedoch und Tiere von außergewöhnlichem Werte, 3. B. Luruspferbe, Lurustiere anderer Art, hochseines Schafvieh, sind nur in dem Falle in der Bersicherung inbegriffen, daß sie besonders deklariert sind, und zwar die Tiere von außergewöhnlichem Werte unter einzelner Wertangabe. Dit Ausnahme ber besonders zu beklarierenden Tiere konnen bie verschiedenen Gattungen bes Biehes und die Stückzahl desselben wechseln. Bei Schafen gilt bie Berficherung mit Ausichluß ber Wolle, welche besonbers zur Verficherung beklariert merben muß.

Aus ben im beutschen Gesetzentwurf für die Feuerversicherung vorgesehenen besonderen Bestimmungen, die sich dis auf wenige Ausnahmen an die herrschende Prazis anschließen, verdient hervorgehoben zu werden, daß die Versicherung, welche für einen Indegriff von Sachen genommen ist, sich auch auf die Sachen der zur Familie des Versicherungsnehmers gehörenden sowie der in einem Dienstverhältnis zu ihm stehenden Personen

erftredt, sofern biese Personen in häuslicher Gemeinschaft mit bem Berficherungsnehmer leben.

Als Versicherung swert gilt nach dem Gesehentwurf bei Haushalts- und sonstigen Gebrauchsgegenständen, bei Arbeitsgerätschaften und Maschinen derzenige Betrag, welcher erforderlich ist, um Sachen gleicher Art anzuschaffen unter Abzug eines dem Unterschiede zwischen alt und neu entsprechenden Betrages. Als Bersicherungswert von Gebäuden gilt der ortsübliche Bauwert unter Abzug eines dem Zustande des Gebäudes entsprechenden Betrages. Für Alter und Abzugung kann ausnahmsweise auch ein geringerer Wert maßgebend sein.

Eine Reihe weiterer Paragraphen enthalten Bestimmungen, welche ben Zweck haben, die Rechte ber Hypothekengläubiger zu wahren.

Hinzuweisen ist weiterhin auf die Freizügigkeit, worunter die Erlaubnis zu verstehen ist, ohne Anzeige und Prämienerhöhung die versicherten Gegenstände nach einem anderen Ort zu verbringen. Verwandt hiermit ist die Außenversicherung. Darunter versteht man die Versicherung von Modilien auch außerhalb ihres gewöhnlichen Standorts. Beispielsweise nimmt ein Gelehrter, welcher sein Modiliar mit 30 000 Mark versichert hat, eine Außenversicherung in höhe von 3000 Mark, da er häusig mit Büchern und dergleichen auf Studienreisen geht. Sein Gepäck, welches er alsdann auf den Reisen mitführt, ist dis zur höhe von 3000 Mark überall versichert.

Die Versicherung besonders gefährlicher Risiten, wie Mühlen, Sägewerke, Strohschober u. del., pflegt nur übernommen zu werden, wenn die Versicherten einen Teil des Risikos selbst tragen, beispielsweise 10 oder  $25\,^{\circ}/_{0}$ , so daß bei einem Brandschaden die Versicherungsgesellschaft immer nur 90 bezw.  $75\,^{\circ}/_{0}$  des Verlustes zu entschädigen hat. Durch diese Maßregel soll das Interesse der Versicherten an möglichst sorgfältiger feuersicherer Behandlung ihres Eigentums erhöht werden, denn eine überaus große Anzahl von Bränden entsteht durch Fahrlässigfeit. So berechtigt diese technische Vorsichtsmaßregel ist, so wenig läßt sich heute im Zeitalter des freien Verkehrs die veraltete, ebenfalls aus Gründen der Vorsicht eingeführte Bestimmung aufrecht erhalten, wonach die Versicherungssummen nur ausbezahlt werden, falls das abgedrannte Gebäude an derselben Stelle wieder aufgebaut wird.

In bezug auf die notleidenden Risiten, das sind solche Objekte, welche wegen ihrer besonderen Feuersgefahr überhaupt keine, oder nur sehr schwer Versicherung finden, ist man so weit gegangen, die Gesellschaften durch Gesetz zur Annahme solcher Risiten nötigen und ihnen einen amtlichen Tarif aufzwingen zu wollen. Reichen die von den Anstalten freiwillig getroffenen Maßregeln nicht aus, so wären höchstens Staatszuschüsse zu befürworten. Eine Reihe von Vereindarungen zwischen Staatszegierung und Privatanstalten bestehen in Deutschland, um im öffentlichen Interesse Abhilse gegen unverschuldeten Versicherungsnotstand zu schaffen.

Um bas Risiko bemeffen und überseben zu konnen. ob teine zu ftarte Unbaufung von Rifiten in berfelben Gegend vorliegt (Maximal-Kontrolle), pflegen die Anstalten aus allen Ortschaften auf bafür vorgeschriebenen Formularen statistische Nachrichten über Lage und Große bes Ortes einzugiehen, ferner über bie Bauart und Bedachung, welche hier vorhanden sind, die weit= läufige ober enge Unfiedelung ber vorherrschenden Gewerbebetriebe. ben Bohlstand bes Ortes, seine Loid- und Bafferverhältniffe, bie besonders feuergefährlichen Ortsteile, die Anzahl und Entstehungsursachen stattgehabter Brande. Bon ben Orten, in welchem eine Anstalt besonders viele Risifen übernommen hat, werden an Ort und Stelle svezielle Blane aufgenommen, welche die famtlichen Grundftude bes Ortes mit ben bagu gehörigen Borber-, Rebenund Sintergebäuben, die Lage, Bauart, Bedachung und Sobe ber einzelnen Gebäube, die Brandmauern, die Breite ber Straffen. bie Große ber freien Blate uim, nachweisen. Durch Reichnung und Rolorit werben die verschiedenen Lofalitäteklassen leichter erfichtlich gemacht. Darauf folgt bie Gruppierung, b. h. bie Einteilung bes betreffenben Ortes in Gruppen, Rifiten und Komplere nach Maßgabe ber vorhandenen Trennungen, welche in Brandmauern, in unbebauten freien Awischenräumen und äbnlichem besteben.

Eine Gruppe umfaßt biejenigen Ortsteile, welche von ihrer Nachbarschaft so vollständig abgetrennt sind, daß ein in der Gruppe ausbrechender Brand sich äußerstenfalls auf diese beschränkt, andere Gruppen aber nicht gefährden kann. Da aber oft der Teil einer Stadt nur je ein Risiko bildet, welches zur Risikentrennung nicht genügend enge Straße u. dgl. m. in sich schließt, so wird das betreffende Risito noch in Komplexe eingeteilt, mit dem Zweck, eine entsprechend günstige Verteilung der Versicherungen auf die einzelnen Teile eines solchen Risitos herbeizuführen. Man nennt dieses Versahren, welches in entsprechender Weise auch bei der Versicherung größerer industrieller Unternehmungen angewendet wird, Maximierung.

Bu der Gruppierung hinzu kommt dann die Tarifierung, welche die Bauart, Feuergefährlichkeit, Benutzungsart usw. eines Hauselse in Betracht zieht und die persönlichen Eigenschaften des Bersicherten (seine Erwerbs= und Bermögensverhältnisse usw.) sowie im Einzelfall besonders getroffene Bereinbarungen von Borsichtsmaßregeln beachtet.

In Deutschland fand bis in die neuere Beit hinein bie Ermittelung ber Bramie feitens ber Bribatgefellichaften allgemein in ber Weise statt, daß je nach Bauart, Bedachung. Inhalt, Gewerbebetrieb, Nachbarichaft und anderen Umftanben individuell für das Einzelrififo die porliegenden Gefahrsmomente ermittelt und in freier Beurteilung ber fich hiernach ergebenben Gefamtgefahr bie gur Dedung berfelben erforberlichen Pramie geschätzt murbe. Um bie Mitte bes letten Sahrzehnts begann aber eine Bewegung unter allen in Deutschland arbeitenden Brivat - Feuerverficherungsgesellschaften, auf gewiffen Gebieten Brämienfestsegungen zu treffen. Den Ausgang nahm bie Bewegung von ben Banfaplaben, wo auf ber einen Seite iabrelang große und zahlreiche Schaben, namentlich bon ben Speicherrifiten gang außergewöhnliche Entschäbigungen geforbert batten, und auf ber anderen Seite bie Konfurrenz einiger fechzig beutscher und ausländischer Feuerversicherungsgesellschaften bie Bramienfate auf einen unzulänglichen Stand herabgebrudt hatten. Das Busammentreffen beiber Momente bewirtte, daß sich viele Gesellichaften, erschreckt burch bie erlittenen Berlufte bon ber Berficherung gewiffer Risifen in ben Seeplaten, namentlich ber Speicher, gurudzogen und bag ein Berficherungenotstand brobte. Durch die Errichtung ber Tarifvereinigung für die Sansastädte und beren Nachbarorte wurden wieder normale Berhältniffe angebahnt. Ahnliche Umftande führten zur Errichtung weiterer Tarifvereinigungen.

Heute wird das gesamte Binnendeutschland mit Ausnahme ber Reichslande und ber Hansaftäbte nebst umgrenzten Gebieten

umfaßt von der Vereinigung der in Deutschland arbeitenden Brivat-Feuerverficherungsgesellschaften mit bem Sit in Berlin. Aweck ber Vereinigung ift Wehrung und Förberung ber privaten Feuerversicherung in Deutschland. Bur Erreichung biefes 3wecks will bie Bereinigung insbesondere für eine gefunde Gestaltung ber Grundlagen bes privaten Feuerversicherungsgeschäfts forgen und im Sinblid hierauf regelnb in ben Bettbewerb ber Gefellschaften untereinander eingreifen. Bei ben ber Bereinigung angehörenden Gesellschaften find für eine beschränkte Rahl von Fabritrifiten, für Barengeschäfte und für Speicherrifiten obligatorifche Minimaltarife eingeführt worben, in benen bie Grundfate festgelegt find, nach benen bie Bramie für bas Ginzelrifito zu ermitteln ift. Hiernach geftaltet fich, insbesondere bei ben Fabritrifiten, bas Brämien-Ermittelungsverfahren außerorbentlich tompliziert. Gine Fabritanlage wird unter Beachtung gewiffer Trennungeregeln zunächft in Bramientomplere eingeteilt. Alsbann wird für ben einzelnen Kompler je nach ber Bauart und Geschofzahl ber Gebäube, ben im Komplere stattfinbenben Saupt- und Unterbetrieben, ber Beigung, ber maffiben Mb. trennung einzelner Räume, ber Gin- ober Mehrherrigkeit und anderer Umftande seine Eigenprämie ermittelt. Schlieflich wird nach bestimmten Regeln der Einfluß, den ein Kompler auf den anderen ausübt, festgestellt und burch einen Ruschlag zur Gigenprämie zur Geltung gebracht. Die Gigenprämie vermehrt um ben Nachbarschaftszuschlag ist die Tarifprämie, auf die bei Borhandensein eines außergewöhnlichen Löschschutes ein Rabatt in Abrechnung gebracht wirb.

Aus ben Tarifen einer neuen beutschen Gesellschaft find folgenbe Prämienbeispiele entuommen.

Bunächst werben 5 Bauartklassen unterschieben:

- Rlasse 1: Gebäude aus massivem Stein unter harter Dachung.
  - , 2: Gebäube aus Stein- ober Eisenfachwerk unter harter Dachung.
  - " 3: Gebäude aus Lehmfachwerk ober Holz unter harter Dachung.
  - " 4: Gebäube aus massiben Stein unter weicher Dachung.

Masse 5: Gebände aus Stein-, Eisen- ober Lehmsachwerk unter weicher Dachung.

Je nach Zugehörigkeit zu einer dieser 5 Massen beträgt die Minimaljahresprämie in  $^{0}/_{00}$  der Versicherungssumme sür

|                                                      | Riaffe :                                                           | t 2                                                  | 3           | 4              | 5               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 1. Gemöhnliche Mobiliar- und<br>Gebändenersicherung. |                                                                    | 1                                                    |             |                |                 |
| a) in Stüdten mit j Mob.<br>Berussfemennehr b Gbbe.  | 3 <sub>4</sub> —1                                                  | 1—1 <sup>L</sup> <sub>4</sub>                        | 112-2       |                |                 |
| b) in Städten über i Mob.<br>15000 Einw.   Chde.     | 5 <sub>6</sub> —1 <sup>1</sup> ;<br>1 <sub>2</sub> —5 <sub>6</sub> | 41 <sup>L</sup> 4-1 <sup>L</sup> 2 11 <sup>L</sup> 4 | 112-2       | Inffen         |                 |
| c) in Stildten unter f Mob.<br>15000 Cinn. 1 Chbe.   | 1-1 <sup>L</sup>                                                   | 4 1 <sup>L</sup> 2 — 2                               | 2—3         | ingBeldfluffen | ausigelchlaffer |
| d) in Orien ohne j Mob.<br>Fenenwehr   Cibe.         | 71.                                                                | 13/42                                                | 2—3         | ₹              | ₹               |
| 2. Große Gäter.                                      |                                                                    |                                                      |             |                |                 |
| a) Wohnhaus                                          | 1<br>3/4                                                           | 11/2                                                 | 2           | 5              | $7^{L}_{2}$     |
| b) Wirtfichaftshaus   Mob. Cobbe.                    | 11/2                                                               | ,                                                    | ;<br>;<br>; | 6              | 71.2            |

Dazu kommen event, eine größere Reihe Zuschlagprämien, 3. B. für Zigarrenhundlungen  $^{1/2}$ 0/00, für Gemälbe in Kunsbhandlungen  $^{3/2}$ 0/00, für Hopfenlager mit Darre  $^{1/2}$ 000, für Rachbarschaft, insbesondere mit weicher Dachung an.  $^{7}$ 1·2·0·00.

Simen Beleg für die wirtschaftliche Gerechtigkeit dieser Tariserung kann man 3. B. and einem antlichen Bericht entwehmen, welcher angibt, das von den gezahlten Entschigungen im Durchschuitt der Jahre 1896—1900 entsielen an Prozenten: auf Jumadilien mit harter Dachung  $17,0\,^0/_0$ , auf Jumadilien mit weicher Dachung  $36,8\,^0/_0$ , auf Wobilien unter harter Tachung  $30,1\,^0/_0$ , auf Mobilien unter weicher Dachung  $13,1\,^0/_0$ , auf Wobilien im Freien  $3,1\,^0/_0$ .

In weitgehendem Rase tragen die Jeuerversicherungsanstalten für Zwecke der öffentlichen Wohlfahrt bei. So wird insbesondere das Jenerlöschwesen teils auf Erund von gesetzichen Zwangsvorschriften, teils auf Erund freiwilliger Beiträge durch bie Bersicherungsanstalten nicht unwesentlich geförbert. Im Jahre 1904 wurden für gemeinnützige Zwecke geleistet von den Attiengesellschaften 1520000 Mark, von den Gegenseitigkeitsbereinen 150000 Mark, von den Sozietäten 4422861 Mark.

### 13. Rapitel.

# hagelverficherung.

Literatur: Buchen berger, Agrarwesen und Agrarpolitik, 1892. v. Thuemen, Geschichte bes Hagelversicherungswesens in Deutschland und seine gegenwärtige Gestaltung, 1896.

Bei der Hagelversicherung haftet der Versicherer sowohl nach den herrschenden Bedingungen, wie nach dem Wortlaut des deutschen Gesehentwurfs, für den Schaben, der an den versicherten

Bobenerzeugnissen burch Hagelschlag entsteht.

Das in Betracht kommende den Ersatz herbeiführende Ereignis zeichnet sich gegenüber den bei allen anderen bisher besprochenen Versicherungsarten ganz besonders aus. Es kann unmöglich künstlich herbeigeführt werden, so wenig durch Fahrlässigskeit, als durch Vorsatz des Versicherten. Hier handelt es sich um einen reinen Elementarschaden.

Es gibt kein Mittel, sich vor dem Hagelschaden zu schützen, sein Eintreffen einzuschränken oder unmöglich zu machen. Dennoch hat es nicht an Versuchen gesehlt, das Eintreten des Hagels zu verhindern. Allein die Zweckmäßigkeit und der Erfolg solcher Bersuche, insbesondere des Hagelschießens, hat bisher die Aner-

tennung ber Wiffenschaft nicht gefunden.

Weiterhin hat der Hagelschaben die wirtschaftlich beachtenswerte Eigenschaft, daß er nahezu ausschließlich nur einen ganz bestimmten Teil der Bevölkerung betrifft, nämlich die landwirtschaftliche. Es ist eine besondere Eigentümlichkeit gerade diese Wirtschaftszweigs, daß er den Gesahren der Naturereignisse mehr vielleicht als alle übrigen produktiven Tätigkeiten ausgesetzt ist. Um so dringender ist gerade die landwirtschaftliche Versicherung (Hagel- und Viehversicherung) anzuraten. In Deutschland wird auch in der Tat von der Hagelversicherung in umfassendem und steigendem Maße Gebrauch gemacht. Es waren hier versichert in Millionen Mark

| •    | 1. bei ben Privats<br>gesellschaften | 2. bei ber bayrisch.<br>Staatsanstalt |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1884 | 860                                  | 11                                    |
| 1894 | 1 370                                | 130                                   |
| 1904 | 2 417                                | 223                                   |

Der Hagelversicherungsbetrieb hat mit ganz besonderen Schwierigkeiten zu kampsen. Einmal gibt es notorisch bestimmte Gebiete, welche vorzugsweise unter Hagel zu leiden haben. Gerade sie bedürfen der Bersicherung am allernötigsten. Allein, da naturgemäß für hagelgefährliche Gegenden die Prämien entsprechend hoch sind, so scheuen die Landwirte oft deren Ausbringung und ziehen es dor, die ungewisse Gesahr zu tragen, als sich zur sicheren Auswendung hoher Prämien zu verstehen. Andererseits sehlt es in Gegenden mit seltener Hagelgefahr oft an dem psychologischen Zwang zur Versicherungsnahme, indem die Landwirte nach einer Reihe hagelfreier Jahre im Vertrauen auf weitere günstige Jahre geneigt sind, von der Versicherung Abstand zu nehmen.

Die Gesellschaften pflegen ohne Rücksicht auf die Hagelgefahr alle Feldmarken in Bersicherung zu nehmen und haben auch für alle Gegenden Tarise aufgestellt. Sie bemessen im allgemeinen die Beiträge für die einzelnen Risiken verschieden:

- 1. nach ber örtlichen Sagelgefahr;
- 2. nach ber berschiebenen Hagelempfindlichteit ber einzelnen Fruchtarten;
- 3. nach der verschiedenen Hagelempfindlichkeit von Körner und Stroh bei Strohausschluß;
- 4. nach ber verschiedenen Zeitbauer bes Berficherungsvertrags;
- 5. nach ber Grenze ber Erfatfähigkeit.

Die Berechnung ber Beiträge und Tarifierung soll burch folgende Einzelausführungen näher erläutert werben.

Auf der Grundlage Jahrzehnte umfassender Statistiken im Anschluß an die politische Einteilung der einzelnen Länder ist ein vielsach abgestuftes, die Hagelgefährlichkeit der einzelnen Feldmarken berücksichtigendes Tarisspliem ausgearbeitet worden, welches

jährlich weitergeführt wird. Man geht von der Einheit des Kreises, bes Amtsbezirks ober bal, aus. Alsbann wird ein ben bisherigen Schaben in biefen Bezirken entsprechender Durchichnittsbeitrag festgeset; biejenigen Feldmarten, welche im Berlauf arbfierer Reitraume ben Durchichnitt bes betreffenden Rreifes erheblich übersteigende Entschädigung erhalten haben, werden daraufhin in eine höhere Gefahrenstufe gebracht. Außer der örtlichen Gefährlichkeit spielt bei ber Tarifierung bie Art ber verficherten Bflanzen eine Rolle. So werben im Tarif ber Attiengesellschaften neun Rlaffen unterschieden und 3. B. Gräsereien sowie Futterfräuter in die erste (niedrigste), Tabat als Zigarrengut in bie neunte (höchste) Rlasse eingereiht. Bei jeder Klasse werden aber weiter 25 Gefahrenftufen unterschieben, fo baß g. B. für Rutterfräuter (Rlaffe 1) in der niedriaften Gefahrenftufe A. 1/2 0/0, in der höchsten Gefahrenstufe Z. 41/2 0/0 zu zahlen find. Tabat (Rlaffe 9) zahlt in Gefahrenftufe A. 70/0, in Gefahrenftufe Z. 14 0/0. Der größeren ober geringeren Sagelgefährlich= teit der einzelnen Feldmarken wird außerdem durch die Brämienrabatte für mehrere hintereinander folgende hagelfreie Rahre Rechnung getragen. Bei fortlaufenber ober mehrjähriger Berficherung wird bei ben meiften Anstalten ein Bramienerlaß in ber Regel von 5 % ber Brämie gewährt. Dieser Rabatt steigt bei ben meisten Gesellschaften nach jedem schabenfreien Sahre um 1 0/0. bis er, je nach ben bezüglichen Bestimmungen ber einzelnen Anstalten, die Bobe von 10, 20, bei einigen felbst von 50% erreicht bat.

Häusig wird je nach der Quote der übernommenen Selbstbeteiligung ein Prämienerlaß gewährt, z. B. von einer Anstalt dis  $20^{-0}/_0$ , wenn der Bersicherte darauf verzichtet, Schäben vergütet zu erhalten, welche weniger als  $^{1}/_{5}$  des Fruchtbestandes der verhagelten Felder ausmachen. Übrigens sindet sich eine Ersatzenze z. B. von  $^{1}/_{15}$  oder  $^{1}/_{8}$  wohl bei allen Gesellschaften.

Im allgemeinen werden Früchte jeder Art versichert. Für die Versicherung von Gartenerzeugnissen besteht eine besondere Anstalt. Bei einer Reihe von Gesellschaften werden gewisse Fruchtgattungen ausgeschlossen. Teilweise werden auch Fenstersicheiben in Gewächs- wie in Wohnhäusern, vereinzelt auch deren Dächer versichert. Die Früchte werden in ihren wirtschaftlich nutbaren Teilen von der Versicherung umsaßt.

Die Versicherungsbebingungen weisen Abweichungen gegenüber ben sonst üblichen u. a. bezüglich der Anzeigepslicht auf. Der einzige bebeutungsvolle Gesahrumstand ist die Hagelsgesährlichkeit des Bezirks, abgesehen von der Fruchtart, um die es sich handelt. Über die Hagelgesahr kann und muß der Versicherer aber besser unterrichtet sein als der Versicherte; denn die Hagelsstatistik ist älter als die Ersahrung des Versicherten. Da der Versicherte eine Erhöhung der Gesahr nicht herbeisühren kann, so bedarf es auch keiner Vorschriften über die Anzeigepslicht während der Dauer des Versicherungsvertrags, und es entfällt die Fortsehung von Rechtsnachteilen im Anschluß an die Verlehung dieser Anzeigepslicht. Auch eine Vertragspslicht hinsichtlich Abwendung und Minderung des Schadens wird dem Versicherten nicht auserlegt.

Die Versicherungssumme wird für die einzelnen Grundstücke aus zwei Faktoren gebilbet: bem mutmaßlichen Erträgnis eines Grundstücks und dem für diesen Ertrag einzusetzenden Einheitspreis. Die Hagelbersicherungspolice ist insofern eine taxierte Police, als im Schabenfall eine Reduktion der den Versicherungssummen zugrunde liegenden Fruchtpreise auch dann nicht statisindet, wenn die Fruchtpreise zur Zeit des Hagelschabens zurücgegangen sein sollten.

Das in zwedmäßiger Beise eingerichtete schiedsrichterliche Bersahren hindert sast ausnahmslos, daß es zu Prozessen kommt.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die sowohl bei den Gegenseitigkeitsvereinen als auch bei Aftiengefellschaften eingerichtete Kollektiv- und Gemeindeversicherung.

Ihre Bildung geschieht etwa in ber Weise, daß minbestens fünf Mitglieder einer Gemeinde sich zunächst einen Vertrauensmann — bisweilen den ihnen bekannten Ugenten der Gesellschaft, meistens aber den Gemeindevorsteher oder Lehrer, oder einen anderen angeschenen bäuerlichen Wirt — wählen, dem alsdann die mit Aufnahme des Versicherungsantrags verbundenen Arbeiten obliegen. Für sämtliche Teilnehmer einer Gemeindeversicherung, deren Zahl nach oben völlig unbegrenzt ist, wird nur eine Police ausgesertigt, wodurch die Kosten für Aufnahme, Porto usw. dis auf ein Minimum für den einzelnen ermäßigt werden. Sedenso tritt im Schabenfalle eine ganz bedeutende Ersparung an den Reaulierungskosten ein, indem diese ohne Rücksicht auf die Rahl

ber Beschäbigten und die Höhe der einzelnen Entschäbigungssummen nur dis zu den bedingungsmäßigen Maximalbetrage berechnet werden. Bei Abschähung der Schäben ist jedem einzelnen Mitgliede die Vertretung seiner Interessen zwar gestattet, jedoch wohnt auch der Vertrauensmann der Schähung dei und wählt bei sormeller Taxe den Vertreter der Beschähigten, sowie beim Obmannsversahren dei Nichteinigung der Taxatoren auch den Obmann aus der Zahl der ihm Vorgeschlagenen.

Eine weitere Besonderheit hat die Hagelversicherung in der Art und Beise des Eintritts der Schäden. Während bei allen anderen Versicherungszweigen die Schadenfälle eine mehr oder minder gleichmäßige Verteilung über das ganze Jahr ausweisen, ereignen sich die Hagelschäden im wesentlichen nur von Mitte Mai dis Mitte September. Dabei kommen stets Wassenschen in Betracht, während bei den meisten übrigen Versicherungszweigen brtlich auseinander liegende Einzelschäden die Regel bilden.

Die von ben Hagelversicherungsanstalten in ben einzelnen Rahren zu gahlenden Entschädigungen weisen zufolge ber großen Ungleichheit ber Hagelgefahr ganz enorme Schwankungen auf. Diese find naturgemäß besto größer, in je engeren Grenzen ber Versicherungsbetrieb ber einzelnen Unstalten fich bewegt. So betrug bei einer kleinen Anftalt im Jahre 1890 ber Schaben bas 190 fache von bem im Jahre 1892. Diese Schwankungen muffen selbstrebend in irgenbeiner Weise ausgeglichen werben. Die Ausgleichung erfolgt je nach ber Organisation ber einzelnen Unternehmungen. Dabei treten gewisse Borteile und Nachteile ber Unternehmungsformen grell gutage. Der Gegenfat amifchen Aftien- und Gegenseitigfeitsform ift in fast allen übrigen Berficherungszweigen nabezu verschwunden (Feuer-, Lebens-, Unfallverficherung), weil bie Gegenseitigkeitsanstalten ber anderen Aweige (ausgenommen in ber Biehversicherung) ihre Prämien fo zu bemessen pflegen, baf biefe ben mutmaklichen burchschnittlichen Berluft nicht nur beden, sonbern noch Überschuffe bieten, welche alsbann zur Ausgleichung eines etwaigen Defizits in ungunftigen Rahren, ober zu Dividenden an bie Berficherten bienen. biese Beise werben bie Schwankungen in ben Jahresbeiträgen bei ben anderen Berficherungsarten fast gang beseitigt. Sagelverficherungs-Gegenseitigfeitsvereine erheben aber grundfatlich unzureichende Borprämien, welche oft nicht einmal bas Durchschnittsrisito beden. Daber werben Nachschuffe in geringerem

oder höherem Mage erforberlich je nach ber Gunft ober Ungunft eines Jahres. Hieraus ergibt sich benn, daß die Jahresbeiträge bei den Gegenseitigkeitsgesellschaften großen Schwankungen unterworfen find, welche für die landwirtschaftlichen Rechnungsverhältniffe große Nachteile im Gefolge haben konnen. Gin Beraleich amifchen ben Beitragen, welche bei einer großen beutschen Gegenseitigkeitsgesellschaft in den Jahren 1898-1904 zu leiften waren, und ben Bramien bei einer großen Attiengesellschaft zeigt, daß bei ber erfteren die Prämien fich wie folgt bewegten: 0,69, 0,99, 0,98, 1,03, 0,87, 0,87, 1,00, 1,11,•1,08, 0,85, 2.00 (ichatungsweise). Dem gegenüber betrugen bie Bramien bei ber Aftiengesellschaft 0,89, 0,88, 0,88, 0,88, 0,89, 0,89, 0.90 0.90, 0.91, 0.90.

Das Jahr 1905, welches ganz außerorbentlich schabenreich gewesen ift, bat bei benjenigen Gefellichaften, welche Borpramien erheben, Rachschuffe zwischen 80 und 2620/0 ber Rettoprämie erforbert, während anbererseits die Brämien ber Gegenseitigkeitsanstalten, welche bie Beitrage am Schluffe ber Saifon einziehen, alfo' teine Vorpramie erheben, übernormal hobe gewesen find und bei ben Attiengefellichaften bie Refervefonds bebeutenb in Unfpruch genommen werben mußten.

Das Erfennen und bie Abichatung bes Sagelichabens erforbern ebenso spezielle Technit und Erfahrung, wie bie Schabens-

ermittelung bei anderen Sachversicherungsarten.

Die Bestrebungen einer staatlichen Regelung ber Sagelversicherungsfrage in Bayern reichen bis in Die 30er Sahre bes vorigen Sahrhunderts jurud. Borfcblage ber mannigfachften Art finden fich, bom Blane ber Errichtung einer Unterftubungstaffe angefangen, bis zu bem eines umfaffenben Staatsmonopols. Die jegige bayerische Anftalt beruht auf bem Gefet vom 13. Kebruar 1884. Der Beitritt ift freiwillig; ein Ausschluß ber privaten Unftalten findet nicht ftatt. Die Beitrage find feste; es muffen baber eventuell Rurgungen bei ben Entschäbigungen eintreten. Das Stammkapital ber Unstalt beträgt 1 Million, ber jährliche Staatszuschuß 200000 Mart.

Neben bem staatlichen Sagelversicherungsbetrieb tennt man auch ein Rusammenwirken von privaten Gesellschaften und staatlichen ober Kommunalbehörben.

Eine Anzahl Regierungen (Baben 1891, Bürttemberg 1895, Elfaß-Lothringen 1900 und Beffen 1904) haben in ber eben In bezug auf die notleidenden Risiten, das sind solche Objekte, welche wegen ihrer besonderen Feuersgefahr überhaupt keine, oder nur sehr schwer Versicherung finden, ist man so weit gegangen, die Gesellschaften durch Gesetz zur Annahme solcher Risiten nötigen und ihnen einen amtlichen Tarif aufzwingen zu wollen. Reichen die von den Anstalten freiwillig getroffenen Maßregeln nicht aus, so wären höchstens Staatszuschüsse zu befürworten. Eine Reihe von Vereindarungen zwischen Staatsregierung und Privatanstalten bestehen in Deutschland, um im öffentlichen Interesse Abhilse gegen unverschuldeten Versicherungsnotstand zu schaffen.

Um bas Risiko bemessen und überseben zu konnen, ob teine zu ftarte Unbaufung von Rifiten in berfelben Begend vorliegt (Maximal-Rontrolle), pflegen bie Anstalten aus allen Ortichaften auf bafür vorgeschriebenen Formularen ftatistische Nachrichten über Lage und Größe bes Ortes einzuziehen, ferner über bie Bauart und Bedachung, welche hier vorhanden find, die weitläufige ober enge Unfiebelung ber vorberrichenben Gewerbebetriebe. ben Wohlstand bes Ortes, seine Losch- und Wasserbaltnisse, bie besonders feuergefährlichen Ortsteile, die Ungahl und Entstehungsursachen stattgehabter Brande. Bon ben Orten, in welchem eine Unstalt besonders viele Rififen übernommen bat, werden an Ort und Stelle ivezielle Plane aufgenommen, welche bie famtlichen Grundstücke bes Ortes mit ben bazu gehörigen Borber-, Nebenund Hintergebäuben, Die Lage, Bauart, Bebachung und Bobe ber einzelnen Gebaube, die Brandmauern, die Breite ber Strafen, bie Große ber freien Blate usw. nachweisen. Durch Reichnung und Rolorit werben bie verschiebenen Lofalitätstlaffen leichter erfichtlich gemacht. Darauf folgt bie Gruppierung, b. h. bie Einteilung bes betreffenben Ortes in Gruppen, Rifiten und Romplere nach Maßgabe ber vorhandenen Trennungen, welche in Brandmauern, in unbebauten freien Awischenräumen und ähnlichem bestehen.

Eine Gruppe umfaßt biejenigen Ortsteile, welche von ihrer Nachbarschaft so vollständig abgetrennt sind, daß ein in der Gruppe ausbrechender Brand sich äußerstenfalls auf diese beschränkt, andere Gruppen aber nicht gefährden kann. Da aber oft der Teil einer Stadt nur je ein Risiko bildet, welches zur Risikentrennung nicht genügend enge Straße u. dgl. m. in sich schließt, so wird das betreffende Risito noch in Kompleze eingeteilt, mit dem Zweck, eine entsprechend günstige Berteilung der Bersicherungen auf die einzelnen Teile eines solchen Risitos herbeizuführen. Man nennt dieses Bersahren, welches in entsprechender Beise auch dei der Bersicherung größerer industrieller Unternehmungen angewendet wird, Maximierung.

Bu ber Gruppierung hinzu kommt bann die Tarifierung, welche die Bauart, Feuergefährlichkeit, Benutungsart usw. eines Hauses in Betracht zieht und die personlichen Eigenschaften des Bersicherten (seine Erwerds= und Bermögensverhältnisse usw.) sowie im Einzelfall besonders getroffene Bereinbarungen von Borsichtsmaßregeln beachtet.

In Deutschland fand bis in die neuere Beit hinein bie Ermittelung ber Bramie seitens ber Brivatgesellschaften allgemein in der Beije ftatt, daß je nach Bauart, Bedachung, Anhalt. Gewerbebetrieb. Nachbarschaft und anderen Umftanden individuell für das Einzelrifito die porliegenden Gefahrsmomente ermittelt und in freier Beurteilung ber fich hiernach ergebenben Gesamtgefahr bie gur Dedung berfelben erforberlichen Bramie geschätzt murbe. Um die Mitte bes letten Sahrzehnts begann aber eine Bewegung unter allen in Deutschland arbeitenben Brivat - Feuerverficherungsgesellschaften, auf gewiffen Gebieten Brämienfestsetzungen zu treffen. Den Ausgang nahm bie Bewegung bon ben hansapläten, wo auf ber einen Seite jahrelang große und zahlreiche Schaben, namentlich von ben Speicherrifiten gang außergewöhnliche Entschäbigungen geforbert batten, und auf ber anderen Seite die Konkurrenz einiger sechzig beutscher und ausländischer Feuerversicherungsgesellschaften bie Bramienfate auf einen unzulänglichen Stand herabgebrudt hatten. Das Busammentreffen beiber Momente bewirtte, baß fich viele Gesellschaften, erschreckt burch bie erlittenen Berlufte von ber Berficherung gewiffer Rifiten in ben Seeplaten, namentlich ber Speicher, gurudzogen und bag ein Berficherungenotftand brobte. Durch bie Errichtung ber Tarifvereinigung für bie Banfaftabte und beren Rachbarorte wurden wieber normale Berhältniffe angebahnt. Ahnliche Umftande führten zur Errichtung weiterer Tarifvereinigungen.

Heute wird bas gesamte Binnendeutschland mit Ausnahme ber Reichslande und ber Hansassier nebst umgrenzten Gebieten

umfaßt von der Bereinigung ber in Deutschland arbeitenben Brivat-Feuerverficherungsgesellschaften mit dem Sit in Berlin. Awed ber Bereinigung ift Mehrung und Förberung ber privaten Reuerversicherung in Deutschland. Bur Erreichung biefes Zweds will die Bereinigung insbesondere für eine gesunde Gestaltung ber Grundlagen bes privaten Feuerversicherungsgeschäfts forgen und im Sinblid hierauf regelnd in den Wettbewerb der Gefellschaften untereinander eingreifen. Bei ben ber Bereinigung angeborenben Gefellschaften find für eine beschräntte Bahl von Fabrifrifiten, für Warengeschafte und für Speicherrifiten obliga= torische Minimaltarife eingeführt worben, in benen bie Grundfate festgelegt find, nach benen die Bramie für bas Ginzelrisito zu ermitteln ift. Hiernach gestaltet fich, insbesonbere bei ben Kabritrifiten, das Brämien-Ermittelungsverfahren außerordentlich tompliziert. Gine Fabritanlage wird unter Beachtung gewiffer Trennungsregeln zunächst in Brämienkomplere eingeteilt. Alsbann wird für ben einzelnen Komplex je nach ber Bauart und Geschofzahl ber Gebäube, ben im Romplege stattfinbenben Saupt- und Unterbetrieben, ber Beigung, ber maffiven Ab. trennung einzelner Raume, ber Gin- ober Mehrherrigfeit und anderer Umftande seine Gigenprämie ermittelt. Schliefilich wird nach bestimmten Regeln ber Ginfluß, ben ein Romplex auf ben anderen ausübt, festgestellt und durch einen Ruschlag zur Gigenpramie gur Geltung gebracht. Die Gigenpramie vermehrt um ben Nachbarschaftszuschlag ift die Tarifprämie, auf die bei Bor= hanbensein eines außergewöhnlichen Löschschutes ein Rabatt in Abrechnung gebracht wird.

Aus ben Tarifen einer neuen beutschen Gesellschaft find folgenbe Prämienbeispiele entnommen.

Bunächst werben 5 Bauartklassen unterschieben:

- Rlasse 1: Gebäube aus massivem Stein unter harter Dachung.
  - , 2: Gebäube aus Stein- ober Eisenfachwerk unter harter Dachung.
  - " 3: Gebäube aus Lehmfachwerk ober Holz unter harter Dachung.
  - " 4: Gebäube aus maffiven Stein unter weicher Dachung.

Rlasse 5: Gebäube aus Stein-, Eisen- ober Lehmfachwerk unter weicher Dachung.

Je nach Zugehörigkeit zu einer bieser 5 Klassen beträgt bie Minimaljahresprämie in  $^0/_{00}$  ber Versicherungssumme für

|                                                                                                                                                                                                                                            | Rlasse 1                                                                                    | 2                       | 3                                                                | 4 | 5                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Gewöhnliche Mobiliar: und Gebäubeversicherung.  a) in Stäbten mit   Mob. Berufsseuerwehr   Gbbe. b) in Stäbten über   Mob. 15000 Einm.   Gbbe. c) in Stäbten unter   Wob. 15000 Einm.   Gbbe. d) in Orten ohne   Mob. Feuerwehr   Gbbe. | $\left.\begin{array}{c} -10 - 1/4 \\ 5/6 - 1/4 \\ 1/2 - 5/6 \\ \end{array}\right\} 1 - 1/4$ | $1^{1/4} - 1^{1/2}$     | $\left. egin{array}{l} 1^{1}\!/_{2}-2 \ 2-3 \end{array} \right.$ |   | naffoldfen                    |
| 2. Große Güter. a) Wohnhaus{ Mob. Gbbe. b) Wirtschaftshaus { Wob. Gbbe.                                                                                                                                                                    | $1\atop \frac{8}{4}\atop \frac{11}{2}\atop \frac{11}{4}$                                    | }. 11/ <sub>2</sub> } 2 | 2 3                                                              | 5 | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |

Dazu kommen event. eine größere Reihe Zuschlagprämien, z. B. für Zigarrenhandlungen  $^1/_2{}^0/_{00}$ , für Gemälbe in Kunsthandlungen  $^3/_4{}^0/_{00}$ , für Hopfenlager mit Darre  $^1/_2{}^0/_{00}$ , für Nachbarschaft, insbesondere mit weicher Dachung ca.  $^71/_2{}^0/_{00}$ .

Einen Beleg für die wirtschaftliche Gerechtigkeit dieser Tarifierung kann man 3. B. aus einem amtlichen Bericht entnehmen, welcher angibt, daß von den gezahlten Entschädigungen im Durchschnitt der Jahre 1896-1900 entfielen an Prozenten: auf Jmmobilien mit harter Dachung  $17,0^{\circ}/_{0}$ , auf Jmmobilien mit weicher Dachung  $36,8^{\circ}/_{0}$ , auf Mobilien unter harter Dachung  $30,1^{\circ}/_{0}$ , auf Mobilien unter weicher Dachung  $13,1^{\circ}/_{0}$ , auf Mobilien im Freien  $3,1^{\circ}/_{0}$ .

In weitgehendem Maße tragen die Feuerversicherungsanstalten für Zwecke der öffentlichen Wohlsahrt bei. So wird insbesondere das Feuerlöschwesen teils auf Grund von gesetlichen Zwangsvorschriften, teils auf Grund freiwilliger Beiträge durch bie Versicherungsanstalten nicht unwesentlich geförbert. Im Jahre 1904 wurden für gemeinnützige Zwecke geleistet von den Attiengesellschaften 1520000 Mark, von den Gegenseitigkeitsvereinen 150000 Mark, von den Sozietäten 4422 361 Mark.

### 13. Rapitel.

## Sagelverficherung.

Literatur: Buchenberger, Agrarwesen und Agrarpolitit, 1892. v. Thuemen, Geschichte bes Hagelversicherungswesens in Deutschland und seine gegenwärtige Gestaltung, 1896.

Bei der Hagelversicherung haftet der Versicherer sowohl nach den herrschenden Bebingungen, wie nach dem Wortlaut des beutschen Gesehentwurfs, für den Schaben, der an den versicherten

Bodenerzeugniffen burch Sagelichlag entsteht.

Das in Betracht kommende den Ersatz herbeiführende Erseignis zeichnet sich gegenüber den bei allen anderen bisher besprochenen Bersicherungsarten ganz besonders aus. Es kann unmöglich künstlich herbeigeführt werden, so wenig durch Fahrlässigsteit, als durch Borsatz des Bersicherten. Hier handelt es sich um einen reinen Elementarschaden.

Es gibt kein Mittel, sich vor dem Hagelschaben zu schützen, sein Eintreffen einzuschränken oder unmöglich zu machen. Dennoch hat es nicht an Versuchen gesehlt, das Eintreten des Hagels zu verhindern. Allein die Zweckmäßigkeit und der Erfolg solcher Bersuche, insbesondere des Hagelschießens, hat bisher die Aner-

fennung ber Wissenschaft nicht gefunden.

Weiterhin hat der Hagelschaben die wirtschaftlich beachtenswerte Eigenschaft, daß er nahezu ausschließlich nur einen ganz bestimmten Teil der Bebölkerung betrifft, nämlich die landwirtschaftliche. Es ist eine besondere Eigentümlichseit gerade dieses Wirtschaftszweigs, daß er den Gesahren der Naturereignisse mehr vielleicht als alle übrigen produktiven Tätigkeiten ausgeseht ist. Um so dringender ist gerade die landwirtschaftliche Versicherung (Hagel- und Viehversicherung) anzuraten. In Deutschland wird auch in der Tat von der Hagelversicherung in umsassendem und steigendem Maße Gebrauch gemacht. Es waren hier versichert in Millionen Mark

| •    | 1. bei ben Privat-<br>gesellschaften | 2. bei ber bayrisch.<br>Staatsanstalt |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1884 | 860                                  | 11                                    |
| 1894 | 1 370                                | 130                                   |
| 1904 | 2 417                                | 223                                   |

Der Hagelversicherungsbetrieb hat mit ganz besonderen Schwierigkeiten zu kämpsen. Einmal gibt es notorisch bestimmte Gebiete, welche vorzugsweise unter Hagel zu leiden haben. Gerade sie bedürfen der Versicherung am allernötigsten. Allein, da naturgemäß für hagelgefährliche Gegenden die Prämien entsprechend hoch sind, so scheuen die Landwirte oft deren Ausbringung und ziehen es vor, die ungewisse Gesahr zu tragen, als sich zur sicheren Auswendung hoher Prämien zu verstehen. Andererseits sehlt es in Gegenden mit seltener Hagelgefahr oft an dem psychologischen Zwang zur Versicherungsnahme, indem die Landwirte nach einer Reihe hagelsreier Jahre im Vertrauen auf weitere günstige Jahre geneigt sind, von der Versicherung Abstand zu nehmen.

Die Gesellschaften pflegen ohne Rücksicht auf die Hagelgefahr alle Feldmarken in Versicherung zu nehmen und haben auch für alle Gegenden Tarife aufgestellt. Sie bemessen im allgemeinen die Beiträge für die einzelnen Risiken verschieden:

- 1. nach ber örtlichen Sagelgefahr;
- 2. nach ber verschiedenen Hagelempfindlichkeit ber einzelnen Fruchtarten;
- 3. nach ber verschiebenen Sagelempfindlichteit von Rörner und Stroh bei Strohausichluß;
- 4. nach ber verschiebenen Beitbauer bes Berficherungsvertrags;
- 5. nach ber Grenze ber Ersatfähigkeit.

Die Berechnung ber Beiträge und Tarifierung soll burch folgende Einzelausführungen näher erläutert werben.

Auf der Grundlage Jahrzehnte umfassender Statistiten im Anschluß an die politische Einteilung der einzelnen Länder ist ein vielsach abgestuftes, die Hagelgefährlichteit der einzelnen Feldmarken berücksichtigendes Tarissplem ausgearbeitet worden, welches jährlich weitergeführt wird. Man geht von ber Einheit bes Kreises, bes Amtsbezirks ober bal, aus. Alsbann wird ein ben bisberigen Schaben in biefen Bezirken entsprechender Durchichnittsbeitrag festgesett; biejenigen Feldmarken, welche im Berlauf größerer Reitraume ben Durchichnitt bes betreffenben Rreifes erheblich übersteigende Entschädigung erhalten haben, werden baraufbin in eine höhere Gefahrenftufe gebracht. Außer ber örtlichen Gefährlichkeit spielt bei ber Tarifierung die Art ber verficherten Bflanzen eine Rolle. So werben im Tarif ber Attiengesellicaften neun Rlaffen unterschieben und z. B. Grafereien sowie Futterfräuter in die erste (niedrigste), Tabat als Zigarrengut in bie neunte (hochfte) Rlaffe eingereiht. Bei jeber Klaffe merben aber weiter 25 Gefahrenftufen unterschieden, fo bag 3. B. für Rutterfrauter (Rlaffe 1) in ber niedrigften Gefahrenftufe A. 1/2 0/0, in der höchsten Gefahrenstufe Z. 41/2 0/0 zu zahlen find. Tabat (Rlaffe 9) zahlt in Gefahrenftufe A. 70/0, in Gefahrenftufe Z. 140/0. Der größeren ober geringeren Sagelgefährlichteit der einzelnen Feldmarten wird außerdem burch die Brämienrabatte für mehrere hintereinander folgende hagelfreie Sabre Rechnung getragen. Bei fortlaufender ober mehrjähriger Berficherung wird bei ben meisten Unstalten ein Bramienerlag in ber Regel von 5% ber Bramie gewährt. Diefer Rabatt fteigt bei ben meiften Gefellschaften nach jedem ichabenfreien Sabre um 1 0/0, bis er, je nach ben bezüglichen Bestimmungen ber einzelnen Anstalten, die Bobe von 10, 20, bei einigen felbst von 50% erreicht hat.

Häufig wird je nach der Quote der übernommenen Selbstbeteiligung ein Prämienerlaß gewährt, z. B. von einer Anstalt bis  $20~^0/_0$ , wenn der Bersicherte darauf verzichtet, Schäben vergütet zu erhalten, welche weniger als  $^1/_5$  des Fruchtbestandes der verhagelten Felder ausmachen. Übrigens findet sich eine Ersatzerez z. B. von  $^1/_{15}$  oder  $^1/_8$  wohl dei allen Geselschaften.

Im allgemeinen werden Früchte jeder Art versichert. Für die Versicherung von Gartenerzeugnissen besteht eine besondere Anstalt. Bei einer Reihe von Gesellschaften werden gewisse Fruchtgattungen ausgeschlossen. Teilweise werden auch Fenstersscheden in Gewächse wie in Wohnhäusern, vereinzelt auch deren Dächer versichert. Die Früchte werden in ihren wirtschaftlich nutbaren Teilen von der Versicherung umsaßt.

Die Bersicherungsbebingungen weisen Abweichungen gegenüber den sonst üblichen u. a. bezüglich der Anzeigepslicht auf. Der einzige bedeutungsvolle Gesahrumstand ist die Hagelsgesährlichkeit des Bezirks, abgesehen von der Fruchtart, um die es sich handelt. Über die Hagelgesahr kann und muß der Bersicherer aber besser unterrichtet sein als der Bersicherte; denn die Hagelstatistik ist älter als die Ersahrung des Bersicherten. Da der Bersicherte eine Erhöhung der Gesahr nicht herbeisühren kann, so bedarf es auch keiner Borschriften über die Anzeigepslicht während der Dauer des Bersicherungsvertrags, und es entfällt die Fortsehung von Rechtsnachteilen im Anschluß an die Berlehung dieser Anzeigepslicht. Auch eine Bertragspslicht hinsichtlich Abwendung und Minderung des Schadens wird dem Versicherten nicht auserlegt.

Die Versicherungssumme wird für die einzelnen Grundstücke aus zwei Faktoren gebildet: bem mutmaßlichen Erträgnis eines Grundstücks und dem für diesen Ertrag einzusetzenden Einheitspreis. Die Hagelversicherungspolice ist insofern eine taxierte Police, als im Schadenfall eine Reduktion der den Versicherungssummen zugrunde liegenden Fruchtpreise auch dann nicht statfindet, wenn die Fruchtpreise zur Zeit des Hagelschadens zurücgegangen sein sollten.

Das in zwedmäßiger Beise eingerichtete schiebsrichterliche Bersahren hindert fast ausnahmslos, daß es zu Prozessen kommt

Besondere Aufmerksamkeit verdient die sowohl bei den Gegenseitigkeitsvereinen als auch bei Aktiengesellschaften eingerichtete Rollektiv- und Gemeindeversicherung.

Ihre Bildung geschieht etwa in ber Weise, daß mindestens fünf Mitglieder einer Gemeinde sich zunächst einen Vertrauensmann — bisweisen den ihnen bekannten Ugenten der Gesellschaft, meistens aber den Gemeindevorsteher oder Lehrer, oder einen anderen angesehenen bäuerlichen Wirt — wählen, dem alsdann die mit Aufnahme des Versicherungsantrags verbundenen Arbeiten obliegen. Für sämtliche Teilnehmer einer Gemeindeversicherung, deren Zahl nach oden völlig unbegrenzt ist, wird nur eine Police ausgesertigt, wodurch die Kosten für Aufnahme, Porto usw. dis auf ein Minimum für den einzelnen ermäßigt werden. Ebenso tritt im Schabenfalle eine ganz bedeutende Ersparung an den Regulierungskosten ein, indem diese ohne Rücksicht auf die Zahl

ber Beschäbigten und die Höhe ber einzelnen Entschäbigungssummen nur bis zu den bedingungsmäßigen Maximalbetrage berechnet werden. Bei Abschäung der Schäben ist jedem einzelnen Mitgliede die Vertretung seiner Interessen zwar gestattet, jedoch wohnt auch der Vertrauensmann der Schätzung bei und wählt bei formeller Taxe den Vertreter der Beschätzten, sowie beim Obmannsversahren bei Nichteinigung der Taxatoren auch den Obmann aus der Zahl der ihm Vorgeschlagenen.

Eine weitere Besonderheit hat die Hagelversicherung in der Art und Beise des Eintritts der Schaden. Während bei allen anderen Versicherungszweigen die Schadenfälle eine mehr oder minder gleichmäßige Verteilung über das ganze Jahr ausweisen, ereignen sich die Hagelschäden im wesentlichen nur von Witte Mai dis Mitte September. Dabei kommen stets Massenschen in Betracht, während bei den meisten übrigen Versicherungszweigen örtlich auseinander liegende Einzelschäden die Regel bilben.

Die von ben Sagelversicherungsanstalten in ben einzelnen Rabren zu gablenden Entschädigungen weisen zufolge ber großen Ungleichheit ber Sagelgefahr gang enorme Schwankungen auf. Diese find naturgemäß besto größer, in je engeren Grenzen ber Versicherungsbetrieb ber einzelnen Anstalten fich bewegt. So betrug bei einer kleinen Anstalt im Jahre 1890 ber Schaben bas 190 fache von bem im Sahre 1892. Diefe Schwankungen muffen selbstredend in irgendeiner Weise ausgeglichen werden. Die Ausgleichung erfolgt je nach ber Organisation ber einzelnen Unternehmungen. Dabei treten gewiffe Borteile und Rachteile ber Unternehmungeformen grell gutage. Der Begenfat zwischen Aftien- und Begenseitigfeiteform ift in fast allen übrigen Berficherungszweigen nabezu verschwunden (Feuer-, Lebens-, Unfallverficherung), weil bie Gegenseitigfeitsanftalten ber anberen Ameige (ausgenommen in ber Biebversicherung) ihre Pramien fo ju bemeffen pflegen, bag biefe ben mutmaflichen burchichnittlichen Berluft nicht nur beden, sonbern noch Überschuffe bieten, welche alsbann zur Ausgleichung eines etwaigen Defizits in ungunftigen Jahren, ober zu Dividenden an die Berficherten bienen. biefe Beife werben bie Schwankungen in ben Jahresbeiträgen bei ben anderen Berficherungsarten fast gang beseitigt. Sagelverficherungs-Gegenseitigfeitsvereine erheben aber grundfatlich unzureichende Vorprämien, welche oft nicht einmal bas Durchichnittsrifito beden. Daber werben Nachschuffe in geringerem ober höherem Mage erforberlich je nach ber Gunft ober Ungunft eines Jahres. Sieraus ergibt fich benn, bag bie Jahresbeitrage bei ben Begenseitigfeitsgesellichaften großen Schwankungen unterworfen find, welche für die landwirtschaftlichen Rechnungsverbaltniffe große Nachteile im Gefolge haben konnen. Gin Bergleich zwischen ben Beitragen, welche bei einer großen beutschen Gegenseitigkeitsgesellschaft in ben Jahren 1898-1904 zu leiften waren, und ben Prämien bei einer großen Attiengefellichaft zeigt, daß bei ber erfteren bie Prämien fich wie folgt bewegten: 0,69, 0,99, 0,98, 1,03, 0,87, 0,87, 1,00, 1,11,•1,08, 0,85, 2,00 (fcanungsweise). Dem gegenüber betrugen bie Bramien bei ber Aftiengesellschaft 0,89, 0,88, 0,88, 0,88, 0,89, 0,89, 0,90 0,90, 0,91, 0,90.

Das Sahr 1905, welches ganz außerorbentlich schabenreich aewesen ist. hat bei benjenigen Gesellschaften, welche Vorprämien erheben, Nachschüffe zwischen 80 und 2620/0 ber Nettoprämie erforbert, mabrend andererseits die Bramien der Gegenseitigkeitsanstalten, welche bie Beitrage am Schluffe ber Saifon einziehen, also teine Vorprämie erheben, übernormal hohe gewesen find und bei den Aftiengesellschaften die Reservefonds bedeutend in Unspruch genommen werben mußten.

Das Erfennen und bie Abichanung bes Hagelichabens erforbern ebenso spezielle Technit und Erfahrung, wie die Schabens-

ermittelung bei anberen Sachversicherungsarten.

Die Bestrebungen einer staatlichen Regelung ber Sagelversicherungsfrage in Bapern reichen bis in die 30er Rahre bes vorigen Sahrhunderts zurud. Vorschläge der mannigfachften Urt finden fich, vom Blane ber Errichtung einer Unterftutungstaffe angefangen, bis zu bem eines umfaffenden Staatsmonopols. Die jetige baberische Unftalt beruht auf bem Gefet vom 13. Februar 1884. Der Beitritt ist freiwillig; ein Ausschluß ber privaten Unstalten findet nicht ftatt. Die Beitrage find feste: es muffen baber eventuell Rurzungen bei ben Entichabigungen Das Stammtapital ber Anstalt beträgt 1 Million, eintreten. ber jährliche Staatszuschuß 200 000 Mark.

Neben bem staatlichen Sagelversicherungsbetrieb kennt man auch ein Rusammenwirken von privaten Gesellschaften und staatlichen ober Rommunalbeborben.

Eine Anzahl Regierungen (Baben 1891, Bürttemberg 1895, Elfaß-Lothringen 1900 und Heffen 1904) haben in ber eben erwähnten Beise mit einer privaten Hagelversicherungsgesellschaft Berträge geschlossen. Bei diesem System wird die Schaffung eines besonderen verantwortungsreichen neuen staatlichen Berwaltungsapparates vermieden, eine bereits vorhandene Organisation für die heimischen Interessen nutdar gemacht, und das Risito der Bersicherung auf die breiten Schultern der ihre Tätigkeit über ein weites Gebiet ausdehnenden Gesellschaft abgewälzt. Bei jeder staatlichen Aktion wird aber eingehend die Frage zu prüfen sein, ob sich die Unterstützung eines Teils der Bevölkerung auf Kosten der Gesamtheit rechtsertigt.

### 14. Rapitel.

## Diehversicherung.

Literatur: Ehrlich, Die Biehversicherung im Deutschen Reiche, 1901. Fraticher, Die Organisationsformen ber Schlachtviehversicherung, 1905.

Im Gegensatz zu früheren Zeiten hat die Biehversicherung eine erhebliche Erleichterung für den erfolgreichen Betrieb badurch erfahren, daß der Staat mittels seiner veterinär-polizeilichen Maßregeln das Einschleppen und die Berbreitung der gefährlichen Biehseuchen eingedämmt und dazu noch durch seine agrarpolitischen Schutzgesetz die Garantie für Entschädigung der Besitzer vernichteten Viehes übernommen hat.

Der Liehversicherung bleibt sonach die Aufgabe, für die mindergefährlichen Gesahren, welche dem Biehbesitzer drohen, Ersat zu dieten. Der Umstand aber, daß dis auf den heutigen Tag kein deutsches Aktienunternehmen für Biehversicherung besteht, daß vielmehr lediglich Gegenseitigkeitsvereine, und zwar über 6000 in Deutschland, diesen Zweig betreiben, weist bereits auf die Art der Schwierigkeiten hin, mit welchen die Viehversicherung zu kämpfen hat.

Man würbe aber einen großen Frrtum begehen, wollte man aus der Bahl dieser Unternehmungen auf eine erhebliche Berbreitung der Biehversicherung schließen. Im Gegenteil: diese läßt noch sehr zu wünschen übrig, und gerade diesenigen landwirtschaftlichen Kreise, für welche die Gesahr von Biehverlusten am größten ist, nämlich kleine und mittlere Besister, machen von ber Versicherung am wenigsten Gebrauch. Je kleiner aber ber Biehstand, besto empfindlicher wird ein Verlust empfunden. Auf der anderen Seite ist aber gerade die Organisation der Versicherung kleiner Besitzer besonders schwierig und teuer.

Während die bei der Hagelversicherung in Betracht kommende Gesahr, wie oben angeführt wurde, den überaus großen Vorteil hat, unmöglich künstlich herbeigeführt zu werden, hat die Viehversicherung gerade den großen Nachteil, daß bei ihr mehr als bei irgendeiner anderen Versicherungsart die Ehrlichkeit des Versicherten, sein subjektives Verhalten dem Versicherer gegenüber, in Betracht kommt, und daß es in den meisten Fällen geradezu unmöglich ist, eine etwaige absichtliche oder fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles seszuftellen.

Eine Hauptschwierigkeit besteht in der Handhabung der Kontrolle. Nirgendwo im Versicherungswesen hat eine ungenügende Kontrolle in dem Maße, wie bei der Viehversicherung Einsluß auf das Anwachsen der Schäben und deren Schähung. Nur durch kleine gegenseitige Gesellschaften, deren Mitglieder auf die Behandlung des Viehes seitens der Mitversicherten, ihr Verhalten beim Eintritt des Schadens und die Größe des wirklichen Schadens ein wachsames Auge haben, weil sie von jedem durch schlechte Behandlung des Viehes verursachten Schaden sich direkt mitbetroffen sehen, läßt sich daher die Viehversicherung rationell betreiben.

Beiter ergibt sich als Folgerung die Mitbeteiligung der Bersicherten an der Tragung des Ersates, eine teilweise Selbstebeckung. Oft werden nur  $^4/_5$ ,  $^3/_4$ , ja selbst nur  $^2/_3$  des Schadens vergütet. Bei manchen kleinen Bereinen beschränkt sich die Entschädigung sogar nur darauf, daß die Mitglieder sich verpstichten, demjenigen, welcher ein Stück Kindvich wegen Krankheit oder Unfall hat schlachten müssen, nach Berhältnis des eigenen Bichbestandes das Fleisch des geschlachteten Tieres zu einem gewissen Preise abzunehmen.

Technische Schwierigkeiten bietet insbesondere die stetige Beränderung im Viehbestand durch Zuwachs, die Werterhöhung einerseits bei jungen Tieren: und Mastvieh, dem auf der anderen Seite die Abnahme des Schlacht- und Gebrauchswertes, mithin die Wertsverminderung bei alten Pferden und Kühen, die Abnuhung dei Schlachttieren gegenübersteht.

Die Biehversicherung ist keine einheitliche Versicherungsart, bietet vielmehr eine ganze Reihe besonderer Gruppen. Die Viehlebensversicherung bezwedt, im Todesfall oder bei notwendigem Töten den Besitzer einen Ersatzu liefern. Dabei ist diese entweder allgemeine Viehlebensversicherung, wenn nämlich eine Entschädigung im Falle jedes Verlustes durch den Tod oder notwendiges Töten infolge von Krankheit, Seuche oder Verlezung gewährt wird, oder aber Seuchenversicherung, salls nämlich nur gegen eine oder mehrere besonders benannte Seuchen oder ansteckende Krankheiten Versicherung genommen wird.

Eine besondere Art der Biehlebensversicherung ift die Beide= versicherung und die Rennversicherung.

Außer ber Lebensbersicherung bes Biebes kennt man weiterhin die Biehunfallversicherung, Biehoperationsversicherung, Biehtransportversicherung, Biehseuerversicherung.

Eine besondere Stellung nimmt die Schlachtviehverssicherung ein, welche dem Besitzer eines beanstandeten Stüdes Schlachtviehes falls dieses nicht, wie beabsichtigt, zu menschlichem Genuß verwandt werden kann, Ersatz gewährt.

Die Schlachtviehversicherung ist entstanden mit der Ausbreitung der hygienischen Gesetzgebung, mit den zunehmenden Ansforderungen der öffentlichen Gesundheitspslege an die Beschaffenheit des Fleisches als menschliches Nahrungsmittel. Im Zusammenhang hiermit lassen die Fleischbeschaugesetz in wachsendem Waße das Fleisch von Tieren zu menschlichem Genuß nicht mehr zu, ordnen vielmehr seine teilweise oder ganze Bernichtung an.

Besonders bekannt ist die Gesetzgebung, soweit sie sich auf Trichinen bezieht. In der Tat kennt man eine besondere Trichinenversicherung.

Große Verdienste um die Vereinheitlichung der deutschen Biehversicherung hat sich der Deutsche Landwirtschaftsrat erworden, der nach eingehenden Beratungen 1893 damit begonnen hat, die Viehversicherung auf eine andere Grundlage zu stellen. Insbesondere verdienstvoll war, daß er sich mit den meisten Viehversicherungsgesellschaften in Verdindung gesetzt und gewisse Vereindarungen getroffen hat.

In bem neuen beutschen Gesetzentwurf ist auch für bie Biehversicherung ein besonderer Abschnitt vorgesehen, aus bem

insbesondere das Folgende zu entnehmen ift. Bezüglich ber Haftung bes Berficherers wird vorgeschrieben, daß biefe ben Schaben umfaßt, ber burch ben Tob bes versicherten Tieres ent-Beiterhin tann bie Berficherung auch für ben Schaben genommen werben, ber, ohne daß ber Tob bes Tieres eintritt, burch eine Krantheit ober einen Unfall entsteht. Dagegen umfaßt die Berficherung nicht ben Schaben, welcher burch Maßregeln verursacht wirb, die im Rriege von einem militarischen Befehlshaber angeordnet worden find und ferner nicht ben infolge einer Prantheit ober Seuche entstehenben Schaben, für welchen nach gesetlicher Vorschrift eine Entschäbigung aus öffentlichen Mitteln gewährt wird. Der Berficherer ift befugt, jederzeit auf seine Rosten eine Besichtigung und Untersuchung der versicherten Tiere vorzunehmen. Erfrankt bas versicherte Tier ober erleibet es einen nicht unerheblichen Unfall, fo bat ber Berficherungenehmer unberzüglich einen Tierarat ober Sachberftanbigen zuzuziehen. Bat ber Berficherungenehmer vorfählich ober aus grober Fahrlässigfeit das Tier schwer mißbandelt oder vernachlässigt, und hierburch einen Schaben verursacht, so hat ber Berficherer feine Ent-Schädigung zu leisten. Gine Nottötung barf ber Bersicherungs-nehmer nur mit Ginwilligung bes Bersicherers vornehmen. Darunter versteht man die zufolge einer Erfrantung ober Berletung, welche ein Berenden des Tieres erwarten laffen, zweds Berwertung bes Reifches ober sonftiger Bestandteile vorgenommene Schlachtung.

Bahnbrechend für die Regelung der Biehversicherung durch staatliche Anstalten war das Großherzogtum Baden, woselbst durch Gesetz von 1890 ein Biehversicherungsverband errichtet wurde. Nach diesem Borgang wurde 1896 in Elsaß-Lothringen ein Landesverband der Biehversicherungsvereine gebildet.

Die Erfahrung, daß die privaten Versicherungsvereine nur schwer und in geringem Umfange in Bahern Singang fanden, die Ortsvereine aber insbesondere finanziell zu schwach waren, um ihren Verbindlichseiten nachzusommen, führte die Notwendigseit herbei, die einzelnen Vereine zu einem Landesverdand zusammenzusassen. Das Geset ist seit 1. November 1896 in Kraft. Es verwirklicht den Gedanken gegenseitiger Versicherung auf örtlicher Grundlage und mit Rückversicherung durch das ganze Königreich. Die Baherische Landes-Viehversicherungsanstalt beruht auf Gegenseitigteit, hat jedoch aus der Staatskasse

ein Stammkapital von  $^{1}/_{2}$  Million erhalten und bezieht einen jährlichen Staatszuschuß von zuerst 40 000, seit 1899 70 000 Mark und seit 1900 100 000 Mark. Gegenstand der Bersicherung bilden die Berluste, welche durch Umstehen oder Notschlachtung von Kindvieh und Ziegen oder dadurch entstehen, daß das Fleisch eines geschlachteten Kindviehstückes polizeilich ganz oder teilweise für ungenießbar erklärt wird. Sie vereint also Viehlebensversicherung und Schlachtviehversicherung.

Die baherische Pferbeversicherungsanstalt ist im wesentlichen nach den gleichen Grundsähen wie die andere Viehversicherungsanstalt eingerichtet, wird aber vollständig getrennt von ihr verwaltet. Sie umfaßt nicht nur die in landwirtschaftlichen Betrieben gehaltenen, sondern auch die in gewerblichen Betrieben und zu sonstigen Zweden verwandten Pferde. Sie wird gebildet aus lokalen, auf Freiwilligkeit und Gegenseitigkeit beruhenden Bereinen, wie ihre Schwesteranstalt. Als Höchstetrag der Bersicherungssumme sind 1000 Mark sestgestt. Träger sind die zu einem Landesverdand vereinigten Pferdeversicherungsvereine, welche das Normalstatut angenommen haben. Ein Stammkapital von 1/2 Million und ein jährlicher Staatszuschuß von 40000 Mark werden der Anstalt vom Staat zur Verfügung gestellt.

Die staatliche Biehversicherungs-Gesetzebung in anderen Bundesstaaten beschränkt sich auf die Regelung der Schlacht-viehversicherung. Die Bewegung zur Einführung eines Reichs-Schlachtvieh-Bersicherungsgesetzes im Anschluß an das Reichs-Fleischbeschaugesetz muß als gescheitert angesehen werden.

Aus der einzelstaatlichen Gesetzebung mag die Einrichtung hervorgehoben werden, welche sich im Königreich Sachsen sindet. Die Staatsanstalt besteht hier erst seit Juni 1900. Dadurch ist eine Zwangsversicherung geschaffen, welche Entschäbigung für die infolge Ungenießbarkeits- oder Minderwertserklärung des Fleisches von Schlachttieren entstehenden Verluste gewährt. Alle über drei Wonate alten Rinder und Schweine unterliegen der Versicherung. Vergütet werden 80 Prozent des Schadens, wobei der Schlachtwert des Tieres zugrunde gelegt und von diesem der Erlös abgezogen wird. Die Vergütung erhält, wer sich zur Zeit der Schlachtung im Vesitz des Tieres besindet. Die Klagen, welche sich gegen die sächsische Einrichtung wenden, betressen vorzugsweise die Höhe der Kosten.

Eine Aufgabe, die für die Biehversicherung von der größten Bedeutung ist, besteht in der tüchtigen Ausbildung der Beterinäre. Hier sollte der Staat zuerst vorgehen, ehe er selbst die Biehversicherung betreibt.

#### 15. Rapitel.

### Aleinere Verficherungszweige.

Literatur: v. Bönigt, Glasversicherung, in der Zeitschrift für Berssicherungsrecht und Bissensicherung, in 1896. Kleeberg, Bassersleitungsversicherung, in der Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 1902. Humann, Sturmschäbenversicherung, im Asseturanziahrbuch. 22. Bb. 1901. Manes, Diebstahlversicherung 1899. Kohl, Maschinensversicherung, in der deutschen Bersicherten-Zeitung. I. Bb. 1905. Herzselber, Das Problem der Kreditversicherung, 1904.

1. Borbedingung der Einführung der Glasversicherung war die allgemeine Verwendung von Glasscheiben bei Baulichkeiten. Während noch im ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts die Quantität des zu diesem Zwede verwandten Materials verhältnismäßig gering gewesen ist, hat sie sich insbesondere in den letzten Jahrzehnten bedeutend erhöht. Man braucht nur ein aus Ansang des 19. Jahrhunderts stammendes Geschäftshaus mit einem der großen modernen Warenhäuser zu vergleichen, um sosort zu erkennen, in welch ausgedehntem Maße Glas dei der heutigen Bauart Verwendung sindet. Daß der Wert der in einem Geschäftshaus angebrachten Glasscheiben den Betrag von 50 000 Mt. übersteigt, gehört heute nicht mehr zu den Seltenheiten.

Der Betrieb ber Glasbersicherung bietet nur wenig Besonberheiten. Sie befaßt sich mit dem Ersat des Schadens durch Zerbrechen von Gläsern aller Art, Spiegelglas und Doppelsglas, Schausenster, Türscheiben, Oberlichter, Schausenstereinlagen, Ladentischplatten, Bandbekleidungen, Firmenschilder, Glasmalereien, Glaskronen, Laternenscheiben usw.

Die Risiten-Spezialisierung ist verhältnismäßig ausgebilbet. Der Grad der Gefährdung der Scheiben hängt naturgemäß von der Lage und der Breite der Straßen und Bürgersteige ab. Es kommt serner in Betracht die Lage der Fenster, je nachdem sie sich zu ebener Erde oder in einem höheren Stockwerk dessinden. Auch die Art des Gewerbebetriebes ist von Einsuß. Das Risiko ist größer, wenn in dem Ladensenster, dessen Scheiben

versichert sind, Eisenwaren stehen, als wenn Kleidungsstücke darin hängen. Besonders gesährliche Risiten bilden bewegliche Scheiben, welche, wie es bei Restaurants häusig ist, in den Keller versenkt werden können. Mit der Zunahme der Dimension der Gläser

fteigt natürlich auch bie Gefährbung.

2. Die erst 1886 erfolgte Einführung der Basserleitungsschäden-Versicherung kann nicht überraschen, wenn man bebenkt, daß die Versorgung der Hausbewohner mit Wasser durch
in den Häusern befindliche Leitungsanlagen, sowohl zu häuslichen
wie zu gewerblichen Zwecken erst Ansaug der 80 er Jahre des
19. Jahrhunderts eine allgemeine Verbreitung gewonnen hat.
Diese Wasseralagen waren erst möglich dei einer vervollkommneten Ökonomik und Technik, wie Filtrierversahren und Zuführung des Wassers in die Städte aus großen Entsernungen.
Eine besondere Förderung der häuslichen Wasserleitungen haben
die in den letzten Jahrzehnten zunehmenden Unsorderungen der
Hygiene gebracht. Auch die größere Rücksicht auf Feuerlöscheinrichtungen und das Anwachsen der großen Städte sind
Momente, welche die Ausbreitung der Wasserleitung und hierburch indirekt der Wasserleitungsversicherung bewirkt haben.

Es werben brei Gruppen ber Wasserleitungsversicherung unterschieden: Gebäudeversicherung, Mobiliarversicherung und

Warenversicherung.

Für die Risiten und Prämienbemessung wird, soweit es sich um Gebäudeversicherung handelt, der Feuerversicherungswert des Gebäudes zugrunde gelegt. Gewissermaßen als Naturalerstät ist die zuweilen vorkommende Übernahme der Reparaturen an den Wasserleitungen durch die Gesellschaft anzusehen.

3. Bahrend in Amerika die Feuerversicherungsgesellschaften die einzigen Anstalten gewesen sind, welche sich zur übernahme der Sturmschäbenversicherung berufen und bereit gefunden haben, hat in Deutschland eine Unfallversicherungsgesellschaft die

Initiative hierzu 1899 ergriffen.

Bersichert wird gegen benjenigen Schaben, welcher an ben in der Police bezeichneten beweglichen und unbeweglichen Gegenständen durch Stürme, insbesondere auch Wirbelwinde, Byklone, Tornados verursacht wird, soweit derselbe in der Beschädigung, Vernichtung oder dem Abhandenkommen versicherter Gegenstände besteht.

Die meteorologischen Inftitute haben eine recht umfang-

reiche Sturmschäbenstatistik und genaue Aufzeichnungen über den Verlauf von Stürmen. Diese Materialien bilden eine geeignete Grundlage für die Bemessung des Risikos und der Prämie, für die weiterhin Bauart und Lage des Gebäudes in Betracht kommen. Bisher wird der Feuerversicherungswert dabei zugrunde gelegt und unterschieden zwischen Wohngebäuden, kleineren und größeren gewerblichen Anlagen u. dgl. m. Die Prämienshöhe beträgt für gewöhnliche Privats und Geschäftshäuser 3/4 bis  $1^{1}/2$  pro Mille. Kisiken dis zu einer Willion werden nur zu ihrem vollen Wert versichert.

4. Beim Betrieb ber Diebstahlversicherung ist zwischen zwei Gruppen streng zu unterscheiben. Bei der einen werden Schäben aus gewöhnlichem Diebstahl ersetz. In Deutschland und auch im Auslande beschränkt sich dieser Zweig meistens auf den Fahrrad-Diebstahl. Ausnahmen sinden sich insbesondere in England, wo auch der einsache Diebstahl, ebenso wie der in Deutschland von der Versicherung ausgeschlossene Diebstahl durch Hausgenossen, Deckung sindet. Die weit bedeutendere Gruppe ist die Versicherung gegen Schäden aus schwerem Diebstahl.

Die Berficherung versteht barunter basselbe wie bas beutsche

Reichsftrafgesetbuch.

Versicherung gegen Schäben aus schwerem Diebstahl wirb meist nur bei drei Fällen dieses Deliktes gewährt: beim Einbruchsdiebstahl, beim Diebstahl mit falschen Schlüsseln und beim nächtlichen Diebstahl.

Die Mehrzahl der Gesellschaften übernehmen auch Banken und anderen kaufmännischen Betrieben gegenüber die Gesahr der Beraubung von Kassenboten unter Außschluß aller Schäden, welche durch Treubruch des Betreffenden, in der Police mit Namen ausgeführten Beamten herbeigeführt werden. Allgemein üblich ist der Einschluß des Ersahes für die beim Diebstahl vorkommenden Beschädigungen von Gegenständen.

Die nahe Berwandtschaft bes Betriebes mit ber Feuerberficherung erhellt u. a. auch aus ben Brämienbemessungen, benen

ber Feuerversicherungswert zugrunde gelegt wird.

Gewisse Hauptgruppen der Diebstahlversicherung lassen sich unterscheiden und dementsprechend verschiedene Tarise feststellen. Als Beispiel mag die folgende Einteilung angesehen werden. Man kennt Diebstahlversicherung: für private Haushaltungseinrichtungen, für Warenlager, für Juwelierwaren, Uhren, Bijouterien, für Bankgeschäfte, für Fahrradlager, für Kirchen, für Hotels.

Eine gewisse Grundlage bietet für die Risitenbemessung der Diebstahlversicherung die amtliche Kriminalstatistik. Diese gibt jedoch nur die Möglichkeit, Zahl und Ort der Delikte zu erkennen, nicht aber die Größe der Verluste. Wenn auch, wie beskannt, das Budget der Eigentumsdergehen ein konstantes ist, so ist damit noch nicht gesagt, daß auch das Budget der Schäden aus ihnen eine feste Grenze hat. Hier kann nur die Ersahrung der Unternehmungen zuverlässigiges Material liefern.

Wonach sich das Risito bemist, liegt auf der Hand. Es kommen in Betracht die Bauart und Benutungsart eines Hauses, die Dimension eines Gegenstandes, die Diebessicherheit der Lokalitäten, die örtliche Lage eines Hauses, die Kategorie der Waren, der Umstand, ob ein Haus bewohnt oder undewohnt ist, zuweilen wird auch die Größe der Gemeinde in der sich

bie verficherten Büter befinden, beachtet.

5. Bei ber Kursverlust- ober Auslosungsversicherung handelt es sich um die Deckung von Verlusten durch Auslosung verlosdarer Wertpapiere, also von Prämienanleihen und Anlagewerten, wie Pfandbriesen, Staatsanleihen, Kommunalobligationen. Der Umfang der Verluste durch Auslosung geht daraus hervor, daß der Einlösungsbetrag der in einem einzigen Jahre ausgelosten Stücke in Deutschland börsengängiger Wertpapiere um ungefähr 30 Millionen Mark niedriger war als der Verkaufswert vor der Auslosung.

Der Verlust entsteht badurch, daß der Marktpreis zahlreicher Lose eine solche steigende Tendenz ausweist, daß er den Betrag der niedrigsten Treffer, mit denen herauszukommen das Schickal der meisten Lose ist, übersteigt. Der Besitzer eines Lospapiers erhält also bei der Auslosung einen geringeren Betrag, als er beim Ankauf des betreffenden Papiers verausgabt hat. Der Unterschied ist je nach Kursstand und Gattungen der Papiere verschieden.

Der Ersat wird meistens nicht in Gelb geleistet. Die Regel bildet der Schadenersat durch Lieferung eines Ersatstückes. Das ist sehr wesentlich und höchst vorteilhaft für den Versicherten. Denn es besteht meist ein großer Unterschied zwischen dem Ausswert und dem Aussosungswert. Würde der Versicherte diese Differenz als Varentschädigung erhalten, so könnte er sich oft kein neues

Stück anschaffen; benn bei einer Anschaffung von auch nur wenigen Stücken geht der Preis oft sehr in die Höhe. Je mehr sich ein Lospapier dem Aussterben nähert, desto schwieriger wird die Beschaffung; es ist daher für den Bersicherten von größter Wichtigkeit, keine Barentschädigung, sondern ein Ersatztück geliefert zu erhalten.

Die Berficherung wird in Deutschland von einer Aftiengesellschaften betrieben, außerdem als Nebenzweig von einer An-

zahl Banten.

6. Die Unterschlagungsversicherung, auch Garantieober Kautionsversicherung genannt, ist in zwei gänzlich
voneinander abweichenden Formen üblich.

Die eine Betriebsart ift bereits im Zusammenhang mit ber Lebensversicherung turz gestreift worden. (Bgl. S. 70.) Sie set voraus, dag ber Beamte, hinfichtlich beffen Chrlichfeit die Gefellschaft eine Garantie übernimmt, eine Lebensversicherung bei ihr hat. Der Lebensversicherte, welcher ber Kautionsschuldner ift - also etwa ein Bantbeamter, ber ber Bantbirektion 10 000 Mark Raution zu stellen hat -, hat ber Gesellschaft für bie Buraschaftsleiftung außer Binfen und Berwaltungstoftenbeitragen eine jährliche Rautionsrifitopramie zu entrichten. Die andere, einfachere Form fest feine folche Lebensversicherung voraus. Bier versichert die Gesellschaft einfach die Behörde ober den Unternehmer gegen die Berluste, welche diese durch Beruntreuung, Diebstahl, Unterschlagung ober eine sonstige untreue Banblung feitens Angestellter binfichtlich Gelb, Bertpapieren und Waren erleiben, fofern es fich um die Ausübung eines im Berficherungsantrage bezeichneten Dienstigeschäfts handelt. Diese Urt Berficherung wird in Deutschland neuerdings von brei Unstalten betrieben.

Während in Deutschland die Unternehmer die Prämien zahlen, sind in England und Amerika die Angestellten die Prämienzahler. Statt einer Kaution hinterlegen sie den "Bond" einer Garantie-Bersicherungsgesellschaft. Häufig bestehen Bereindarungen zwischen einer Anstalt und dem Ches einer Bank, wonach dieser sich verpstichtet, alle Angestellten zu einer Hinterlegung eines Bonds der betreffenden Anstalt zu veranlassen. Im Ergebnis ist hier eine Kollektiv-Unterschlagungsversicherung vorhanden, deren Prämien aber die Angestellten tragen. Von wie geringer Bedeutung auch die Kautionsversicherung gegenwärtig

für Deutschland sein mag, insbesondere zufolge neuerer gesetzgeberischer Alte, welche die Diensttaution für die Staatsbeamten immer mehr eingeschränkt haben, von so großer Wichtigkeit ist dieser Zweig insbesondere in den Bereinigten Staaten, wo er in höchster Blüte steht.

7. Die für die Ausbreitung neuer Versicherungsgedanken so fruchtbaren Erfindungen des 20. Jahrhunderts haben auch die Maschinenversicherung geschaffen. Diese stellt sich dar als eine geschäckt ersonnene Kombination, welche für alle industriellen Betriebe mit Maschinen von nicht zu unterschäßender Bedeutung ist, und eine volkswirtschaftliche Mission insofern zu erfüllen berusen erscheint, als bei schnellem Ersat der Maschinenschäben die in den Unternehmungen angestellten Arbeiter keinen oder nur geringen Berlusten ausgesetzt sind.

Die Berficherung von Maschinen und maschinellen Borrichtungen bezweckt ben Ersatz berjenigen Schaben, welche mahrend ber Dauer bes Berficherungsvertrages an ben versicherten Gegen-

ftanben entfteben.

a) infolge von Unfällen burch ben Betrieb bei Tagarbeit;

- b) infolge Ungeschicklichkeit, Fahrlässigfeit ober Böswilligkeit der Arbeiter ober anderer Versonen;
- c) burch Sturm, Wolfenbruch und Gisgang;

d) infolge von Rursichluß;

e) bei Montage ober Demontage innerhalb bes Betriebsgrundstücks

Die Maschinenversicherung konnte erst mit ber allgemeinen

Berbreitung der Großindustrie aufkommen.

8. Ebenso ift die Streitversicherung auß engste mit der Blüte der Großindustrie verknüpft. Ihrer Durchführung stehen aber noch nicht überwundene Hindernisse verschiedenster Art entgegen, so daß sich die Unternehmer darauf beschränken müssen, in ihren Arbeitgeber-Organisationen Fonds zum Zweck gegenseitiger Streikentschädigungen anzusammeln, auf die jedoch kein Rechtsanspruch besteht, so daß es sich nicht um eine wirkliche Versicherung handelt.

9. Dagegen hat feit 1905 eine Bonkottversiche rung die staatliche Genehmigung erhalten, welche von dem großen Bonkottschutzverband der deutschen Brauereien mit dem Zwed betrieben wird, die einzelnen Mitglieder gegen etwaige

Boytottierungen ober beren Folgen zu schützen.

10. Von ungelösten Versicherungsproblemen, die besonders für Handel und Industrie von Interesse sind, ist an erster Stelle das Problem der Preditversicherung zu nennen. Daß ein Bedürsnis nach dieser Versicherung vorhanden ist, zeigt der Umstand, daß in Deutschland allein die Summe, welche von den Passiven im Konturs aussiel, im Durchschnitt der Jahre 1895—1900

alljährlich 163 Millionen Mart betrug.

11. Der Gebanke einer Hypothekenversicherung steht im Zusammenhang mit der bereits wiederholt gestreiften Zunahme der Intensität des landwirtschaftlichen Betriebs zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Einführung intensiveren Betriebs brachte ein mächtig gesteigertes Bedürsnis nach Kapital und zugleich eine bedeutende Steigerung des Bestrebens, sich zur Betriebsausdehnung des Kredits zu bedienen. Die hypothekarischen Darlehen wurden mehr gesucht als früher. Es tauchte die Frage auf, wie die Landwirtschaft ihrem Kreditmangel abhelsen könne. Der Kreditmangel war herbeigeführt dadurch, daß die Kapitalisten einen hohen Zinssuß der Sicherheit der Anlage oft vorzogen.

Die Hypothekenversicherung wurde in 60er und 70er Jahren von einer Anzahl beutscher Gesellschaften betrieben. Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist sie zu einem erheblichen Teil gegenstandsloß geworden durch die Praxis der Hypothekendanken, wie auch durch die Vervollkommnung des Zwangsversteigerungsrechts mit seinem Grundslaß des Mindestgebots u. a. Immerhin ist ihr eine gewisse Bedeutung auch heute nicht abzusprechen; nur wird es sich im wesentlichen um die Versicherung eines bestimmten Preises von Hypotheken handeln, hauptsächlich solcher an zweiter Stelle, die außerhalb der Beleihungsgrenze der Hypothekendanken usw. liegen. Der Gläubiger, welchem eine nachfolgende Hypothek vorgeschrieben wird, soll ebenso sicher gestellt werden wie der vorhergehende. Wird dies erreicht, so ergibt sich hieraus aber gleichzeitig eine wesentliche Verbesserung der Lage des Kapital suchenden und erhaltenden Grundbessiers. (Bgl. S. 70.)

12. Alle Bersicherungsarten aufzuzählen, die balb hier, balb bort auftauchen, ohne daß von ihrem Dasein Kunde in die große Öffentlichkeit dringt, ist kaum möglich. Sebensowenig kann ein erschöpfendes Berzeichnis aller Borschläge neuer Bersicherungsarten aufgestellt werden, die teilweise auch bereits betrieben werden mögen. Borbedingung aller neuen zukunftigen

Bersicherungszweige ist die enge Berbindung mit einer leistungsfähigen, großen Rückversicherungsanstalt. Die Einrichtung und Bedeutung der Rückversicherung ist aber im Schlußkapitel geschilbert.

### 16. Rapitel.

### Rückversicherung.

Literatur: B. Ehrenberg, Die Rüchversicherung, 1885. Rau, Die Rüchversicherung ber Gegenwart, in ber Zeitschrift für die gesamte Bersicherungswiffenschaft. II. Bb. 1902.

Die Rückversicherung ist schon bei ber Organisation ber Berficherungsunternehmungen zu besprechen gewesen, weil bie moderne rationelle Versicherung undenkbar ist ohne das Anstitut ber Rückversicherung, so bag biese als eine notwendige Berwaltungseinrichtung jeber Berficherungsanstalt erscheint. biefer Stelle ift bie Rudverficherung als einer ber ausgebehnteften felbständigen Berficherungszweige für sich zu betrachten. fie hat ihre eigene Geschichte und Entwicklung, ihr besonderes, äußerst verwideltes Recht und eine eigene, aufs feinfte ausgestaltete Technik, die in der Technik der übrigen Berficherungszweige nur wenig Anklange findet. Gine einzelne Berficherung gibt häufig Unlaß zu einer ganzen Reihe von Rudversicherungen. Schon hieraus erhellt beren weite Berbreitung. Der gange gewaltige Mechanismus bes Rudversicherungswesens mit feiner Fülle von Problemen, mit seinem in die Milliarben gebenden Umfat, seinem über alle Länder ber Erbe fich erftredenden intensiven Geschäftsbetrieb. arbeitet vollkommen in ber Stille und taum jemals fommen andere Personen als spezielle Beamte ber Berficherungsgesellschaften mit ihr in Berührung. 3m allgemeinen fallen außerbem bie Rudverficherungsunternehmungen nicht unter bie Staatsaufficht, und Streitigfeiten aus Ruchverficerunasverträgen entziehen fich nabezu ausnahmslos bem ordentlichen Rechtsweg, indem fie innerhalb bes Areises ber Berficherungsunternehmungen burch Schieberichter erlebigt werben: das Recht ber Rückversicherung harrt noch vollkommen der Kodifi-Rurz, die Rudversicherung spielt sich im wesentlichen unter Ausschluß ber Offentlichkeit ab.

Deutschland beherrscht — abgesehen von der Transportversicherung — ben gesamten Rückversicherungsweltmarkt. Es hat bei weitem die meisten und die bei weitem größten Rückversicherungsgesellschaften aufzuweisen. Der Einsluß beutschen Unternehmungsgeistes und deutschen Kapitals, welcher in Gestalt der Rückversicherung in allen Ländern der Erde ausgeübt wird, ist sehr bedeutend.

Das Rückversicherungswesen bes Auslands steht weit hinter dem Deutschlands zurück. Nur in verhältnismäßig wenigen Ländern haben sich besondere Rückversicherungsunternehmungen von internationaler Bedeutung gebildet. Die meisten dieser Institute sind bald wieder eingegangen.

Die Feuerrückversicherung hat die weit überwiegende Bebeutung. Mehr als zwei Orittel aller Rückversicherungsprämien der Welt sallen auf sie. Es schließt sich an die Transport, mit bedeutend geringeren Bahlen die Lebens-, dann die Unfallund Hagelrückversicherung, während die Biehrückversicherung und die Kückversicherung bei den anderen Zweigen unbedeutend sind.

Die Rudversicherung ift bas Mittel zur Durchführung bes technischen Ibeals ber Berficherung: Atomisierung und Nivellierung von Rifiten, sowie Erwirfung bes möglichft ftets gleichen Berhaltniffes zwischen ber Gesamtheit ber Leistungen und Gegenleiftungen. Durch ihre finnreiche Organisation wird gerade für bie größten Risiten überhaupt erft die Teilnahme an einem Berficherungsunternehmen für weite Rreise ermöglicht. hochwertiges, von irgendwelchem Schaben bedrohtes Objekt, beispielsweise ein großer Dzeandampfer mit vielen Millionen Baren beladen, oder eine Millionen werte Fabrif könnte von den Gigentumern ohne Borhandensein einer Rudversicherung nur in ber Beife verfichert werben, bag bie Gigentumer bei einer gar nicht im boraus zu bestimmenben großen Rahl verschiedener Berficherungsunternehmungen ihr gefährbetes Gigentum gegen bie Gefahr ber See ober bes Feuers in kleinen Teilbetragen gu beden versuchen mußten. Sie hatten bann mit bespielsmeise 30 verschiebenen Berficherern zu verhandeln. Jeder murbe andere Bedingungen ftellen. In einem Schabenfall hatten fie vielleicht mit allen 30 gu prozeffieren. Mit jebem einzelnen batten fie fich über ben Breis ber Berficherung ins Ginvernehmen ju feben. Eine berartige umftanbliche Berficherung murbe zweifelsohne überhaupt nur höchst ungern abgeschlossen werben. Die Rudversicherung ermöglicht es aber dem Versicherung Suchenden, nur mit einer einzigen Unternehmung zu verhandeln und, gleichviel wie hoch der Wert seines bedrohten Eigentums ist, dieses auf Grund eines einzigen Übereinkommens in Deckung zu bringen. Die Benutzung der Rückversicherung führt alsdann in der einfachsten Weise dazu, daß der Versicherer selbst nur einen solchen Teil des Risitos übernimmt, welchen er nach genauer Verechnung voraussichtlich ohne jede Gefährdung seines Betriebes zu tragen imstande ist.

Die Art ber Benutung ber Rudversicherung burch ben Berficherer (welcher gur Unterscheibung hauptversicherer genannt

werben moge) zeigt bie verschiebenften Formen.

Aus ber ursprünglichen Form bes Abschlusses ber Rückversicherung von Fall zu Fall hat sich unter Anlehnung an die Transportversicherung das heutige System der Rückversicherung entwickt. Diesem System ist eigentümlich das Bestehen eines dauernden Rückversicherungsverhältnisses zwischen einer rückversichernden und einer hauptversichernden Anstalt, meist eines Generalrückversicherungsvertrags. Dabei ist zu unterscheiden zwischen obligatorischer und fakultativer Rückversicherung, je nachdem der Hauptversicherer eine seste Berpslichtung oder nur die in sein Belieben gestellte Möglichseit hat, Risisen in Rückdedung zu geben. Wit diesen sestendungen stehen in enger Beziehung die Rückversicherungsbordereaus: kurze Zettel, in welchen auf Grund eines Generalvertrages, der alle näheren Bestimmungen enthält, lediglich Angaben zur Ibentisizierung und zur Kontrolle enthalten sind.

Ferner ist Erzebenten- und Duotenrückversicherung zu unterscheiben. Bei ber Erzebentenrückversicherung wird eine einen bestimmten Betrag überschreitende Summe (Erzebent) in Rückversicherung gegeben und, wenn mehrere Rückversicherer vorhanden sind, auf diese stufenweise oder quotenweise verteilt. Bei der weit selteneren reinen Duotenrückversicherung besteht die Bedingung, daß der Rückversicherer am gesamten Risiso mit einer jeweils bestimmten Duote beteiligt wird. Bei beiden Arten der Rückversicherung aber hat der Rückversicherer von allen Schäben einen Teil zu tragen, und zwar im Verhältnis seiner Beteiligung zu der gesamten Bersicherungssumme.

Bei ber Erzebentenrudverficherung mit quotenweiser Beteiligung, ber wichtigften und haufigften Art ber Rudverficherung,

wird jeber Rudversicherer an jebem Erzebenten mit einer feften Quote beteiligt. Sind 3. B. fünf Rudberficherer vorhanden, fo konnte jeber mit 20 Brozent an jebem Erzebenten partizipieren. Beträgt bas Dbjett 3. B. 300 000 Mart, von welchem bie Sauptgesellichaft A. 75 000 Mart für eigene Rechnung halt, fo ift ber Erzebent 225 000 Mart, von welchem jeber ber fünf Rudversicherer 20 Brozent, b. h. 45 000 Mart erhalten wurbe. Beträgt bie Hauptversicherung 200 000 Mart und halt A. 75 000 Mart für eigene Rechnung, so murbe ber Erzebent 125 000 Mark betragen und jeber ber Rudversicherer mit 25 000 Mart zu beteiligen sein. Im Falle eines Schabens wurden Sauptversicherer wie Rudversicherer im Berhaltnis ihrer Beteiligung am Gesamtobjekt teilzunehmen haben. 3m ersteren Kalle also wurde bie Hauptgesellschaft 1/4, jeder Rudversicherer 3/20 bes Schabens zu tragen haben, im letteren Falle ber Sauptversicherer 3/8, jeder Rüdversicherer 1/8.

Die für eigene Rechnung des Hauptversicherers behaltene Summe heißt Rettomazimum, Bruttomazimum dagegen die unter Beachtung der Rückversicherung überhaupt mögliche Risikoübernahme.

Wie die Technik der einzelnen Versicherungsarten eine verschiebene ist, muß auch die Rückversicherungstechnik je nach den einzelnen Arten der von ihr gedeckten direkten Zweige voneinander abweichen. Ein Eingehen auf diese Einzelheiten ist hier ausgeschlossen.

Wichtig für die gesamte Würdigung der Rückversicherung ist der Umstand, daß bei ihr, im Gegensatz zu allen anderen Bersicherungsarten, die Bersicherungsunternehmungen nicht mit einer Masse einzelner Individuen zu tun haben, die der Berssicherungstechnit mehr oder minder fremd gegenüberstehen, sondern mit gleichkundigen anderen Bersicherungsunternehmungen, von benen in der Regel jede einzelne der Rückversicherungsanstalt massenweise Risiten zuführt.

Die Retrozession, die Rüchversicherung des Rüchverssicherers bei irgendeinem anderen Bersicherungsunternehmen, beruht genau auf denselben Grundsähen wie die Rüchversicherung überhaupt.

Die Form ber Rudversicherungsvereinbarungen ist selbst im Rahmen ber einzelnen Spielarten überaus verschieben. Es

1

IJ

lg,

180

ift taum möglich, etwa irgendeine thpifche Bertragsform angu-führen.

Es gibt heute keine Berficherungsart, welche nicht in ber einen ober anderen Beise von der Rückversicherung Gebrauch macht und machen muß. Wenigstens gilt dies für Deutschland. Hier haben insbesondere die neuesten Versicherungszweige, wie die Sturmschäben- ober die Maschinenversicherung, nur dank der Rückversicherung zur Ausnahme gelangen können.



Bon Alfred Manes erschien in Teubners handbüchern für Sandel und Gewerbe:

# Versicherungswesen

XII u. 468 S. gr. 8. 1905. Preis geb. M 10.—

"Das vorliegende Wert tommt einem wirflichen Beburfnis entgegen: es behandelt das Berficerungswesen nach seiner allgemeinen Seite und in allen seinen Einzelzweigen nach dem neuesten Stande der Wissenschaft und der Praxis und zwar in einem Umfange, der zwischen monographischer Ausführlichkeit und populärer Stizzierung die richtige Mittellinie einhalt, die sich für ein brauchbares handund Lehrbuch empfehlt.

Geheimer Regierungerat Professor Dr. B. Leris-Göttingen in ben Conrabicen Jahrbuchern für Rationalotonomie und Statistit Juni 1905.

Das Beburfnis nach einer gufammenfaffenben Darftellung bes Berficherungs. wefens unter Berudfichtigung aller babei maggebenben Momente ift entichieben porhanben und bas porliegenbe Buch ericbeint in bobem Grabe geeignet, biefem Bedürfnis enigegengutommen. Biewohl es fich als eine Darftellung ber "Berficerungswirtschafte bezeichnet und auf biefe bas Sauptgewicht legt, geht es boch auch auf Fragen und Bebantenbilbungen ber Berficherungstechnit und bes Berficherungsrechts in folchem Dage ein, bag es bem Lefer Umichau über bas gange umfangreiche Bebiet geftattet. Bur Schaffung eines folden Bertes waren bei bem Berfaffer bie gunftigften Borbebingungen vorhanben. Abgefeben von feiner vielfeitigen wiffenschaftlichen Borbilbung erichlof ihm feine berufliche Stellung als Generaljetretar bes Deutschen Bereins für Berficherungswiffenschaft im Bertehr mit hervorragenden gachmannern eine reiche Quelle ber Erfahrung und was bei ber Lage ber Dinge, febr boch anzuschlagen ift, bie Möglichkeit ber Benutung ber fcmer juganglichen Literatur. Als Borguge bes Buches wollen wir bervorheben bie awedmaßige Anordnung bes Stoffes, bie lebhafte Schreibmeife, bie Ginfugung febr gablreicher ftatiftifder Daten und bie burchgangige Berudfichtigung des hiftorifden Moments. Die Anordnung ift berart getroffen, bas ber erfte allgemeine in 6 Rapiteln, Begriff und Befen, Entwidelung und Bebeutung. Organisation ber Berficherung, Berficherungstechnit und Bolitit, Berficherungs wiffenschaft (mit reichlichen Literaturangaben); ber zweite, befondere Zeil in gehn weiteren Rapiteln bie einzelnen Berficherungszweige nach ihrer Entwidelung, Organisation und Technik behandelt.

Jeber, ber mit bem Berficherungswesen von irgend einer Seite ju tun hat, wird in bem Buch Orientierung und anregende Belehrung finden. Den Stubierenden ber Berficherungstechnit wird das Manesiche Wert eine wertvolle Grundslage gewähren und bas Intereffe for die fpeziellen Fragen erweden und vor. bereiten.

hofrat Professor E. Czuber-Bien in ber Deutschen Birtschafts-Zeitung, Berlin, 1. Jahrgang, Rr. 10. Das Buch ift bes höchften Beifalls wurdig, benn ber Berfasser behanbelt in umfassenter Weise ein bisher vernachlässigtes Gebiet und zusolge seiner Runft, gemeinverständlicher Darftellung ift es ihm gelungen, ein ebenso solibes wie interesiantes Lehrbuch für die des Bersicherungswesens Untundigen zu schreiben. Aber auch der Kundige wird auch dem Bert in mannigsachter Beziehung Belehrung und Anregung schöpfen; und zwar nicht bloß deshalb, weil er in dem Buche einen vortrefflichen Einblid in die dem Berfasser wohlvertrauten englischen und amerikanischen Berhaltnisse erlangt, sondern auch, weil der Berfasser viele neuen, bisher nicht genügend beachteten Seiten des beutschen Bersicherungswesens ausbeckt.

Brofeffor Dr. Gierte-Ronigsberg

in ber Beitschrift für bie gesamte Berficherungswiffenschaft, 5. Jahrg. 8. heft.

Es ift eine sehr bankenswerte Arbeit, die uns der Generalsekretar bes Deutschen Bereins für Bersicherungswissenschaft hier vorlegt. Sie will nicht einem wissenschaftlichen Interesse im eigentlichen Sinne des Wortes, nicht dem theoretischen Ausbau der Bersicherungseinrichtungen, sondern dem praktichen Orientierungsbedürsnis dienen. Dieses lehtere Bedürsnis besteht bekanntermaßen in den weitesten Areisen; der Laie, das Publikum sindet sich außerst schwer auf dem durch so mannigsaltige und komplizierte Betriedssormen, Rechtsverbaltnisse und kinanzfragen ausgezeichneten Bersicherungsgebiete zurecht, und auch dem einzelnen Bersicherungssachmen sind umeist nur einige der Branchen dieses Gebietes bekannt, während auch für ihn der übrige Teil des Bersicherungswesens mehr oder minder eine torra inoognita zu sein psiegt. Da besteht also in weitem Umfange das Bedürsis nach Büchern, die das gesamte Bersicherungswesen zusammensassen und von der Bersassen und behandeln und es ist mit Freuden zu begrüßen, das der Bersassen in dieser Bezsiehung bestehenden Rangel durch seine sieses Arbeit abgebolsen dat.

Direttor Dr. Bifchoff-Leipzig in ber "Beitschrift für Berficherungswefen", 1905, Rr. 9.

Das Bert wird nicht nur den Rationalökonomen, sondern allen, die sich mit dem Berficherungswesen etwas näher beschäftigen wollen, — und dazu hat jeder Gebildete dringenden Anlaß — ein außerordentlich wertvolles literarisches hilfsmittel sein, denn es gibt, wie schoon, zur Zeit kein anderes deutsches Buch, das aur Drientierung über die wirtschaftlichen Fragen des Berficherungswesens so geeignet wäre, wie das vorliegende.

Prafibent Bobiter-Berlin in ber "Rational-Zeitung", Berlin, vom 9. April 1905.

Das Bert wendet fich, wie die Borrebe hervorhebt, in erster Linie an die "Unwissenden", womit wohl die Richtschalene der Berficherung gemeint sind. Für sie bietet es eine erschöfende übersicht über die Raterie, über die gerade in Zaientreisen noch manche Borurteile zu überwinden sind. Aber auch der Fachmann wird gern zu dem Buche greisen und für manche daraus entnommene Anzegung dankbar sein. In Betracht gezogen find außer den deutschen eingehend auch die österreichtichen, schweizerischen, englischen und amerikanischen Berhältnisse.

Das Buch bildet eine ludenlose Aberficht aber bas gesamte schwierige Gebiet, in seinem zweiten Teile auch mit reichlichen Einzelheiten.

Regierungsrat Bagener-Berlin

im "Breufifchen Bermaltungsblatt", Berlin, Darg 1905.

## HANDBUCH DER WIRTSCHAFTSKUNDE DEUTSCHLANDS

HERAUSGEGEBEN IM AUFTRAGE

DES DEUTSCHEN VERBANDES FÜR DAS KAUFMÄNNISCHE UNTERRICHTSWESEN.

4 Bande Lex.-8. Jeder Band ist einzeln käuflich.

- Band I: Die wirtschaftlichen Grundlagen. Mit 12 Karten. [VIII u. 881 S.] 1901. Geh. n. & 10.—, geb. n. & 12.—
  - " II: Die land- und forstwirtschaftlichen Gewerbe. Mit 5 Karten. [VI u. 258 S.] 1902. Geh. n. & 6.—, geb. n. & 8.—
  - " III: Die Hauptindustrien Deutschlands. Mit 22 Karten. [XIV u. 1048 S.] 1904. Geh. n. M. 30.—, geb. n. M. 34.—
  - " IV: Deutschlands Handel und Verkehr und die diesen dienenden Einrichtungen. Mit 1 Karte. [VIII u. 748 S.] 1904. Geh. n. M. 18.—, geb. n. M. 21.—

"Die wissenschaftliche Erforschung der gewerblichen Wandlungen und Zustände hat durch das vorliegende Werk eine beträchtliche Förderung erfahren. Es wurden durch die Gründlichkeit und den Eifer der Mitarbeiter neue Quellen eröffnet, Stadt- und Privatarchive benutzt, welche bisher für Außenstehende nicht zugänglich waren. Wir haben es mit einer großen, bedeutsamen Arbeit zu tun, die gewiß allgemeinem Interesse begegnen wird. Denn nicht die Wissenschaft allein, sondern vornehmlich auch im praktischen Leben stehende Gewerbetreibende, Techniker, Industrielle, Kaufleute, Staatsmänner und Politiker wenden den in Rede stehenden Forschungen mehr und mehr ihre Aufmerksamkeit zu." (Volkswirtschaftl. Wochenschrift Nr. 1092. XLII. Bd.)

".... Es ist deshalb nicht genug zu begrüßen, daß in dem vorliegenden Werke die Erlangung dieser Ziele angestrebt wird und dem Kaufmann damit ein Buch in die Hand gegeben werden soll, mit dessen Hilfe er imstande ist, seine Kenntnisse in der Handelsgeographie, den heutigen Verhältnissen entsprechend, zu erweitern."

(Literarische Umschau. Export, Organ des Zentralvereins für Handelsgeographie. 8. Mai 1902. Nr. 19.) irtschaftsgeographie mit eingehender Berücksichtigung Deutschlands. Von Dr. Christian Bruber, kgl. professor an der Städt. Handelsschule in Mänchen. Mit 12 Dias grammen, und 5 Karten. gr. 8. Geb. 2.40.

"In dem vorliegenden Werke wendet sich der als Geograph bekannte Versasser in erster Linie an die känstigen Kausseute und Industrielle. Er will sie in den großen Jusammenhange der Weltwirtschaft einfähren. Deutschland mit der Entwidsung seiner kulturellen Versaltnisse steht für ihn im Vordergund seiner Betracktung. Er bemähr sich seine insessenen Tasjacken sorgeiltig miteinander zu verbinden und grupptert sie übersichtlich nach bestimmten Leitgedanken. Ausgehend von der geographischen Lage der einzelnen Kander als wichtigse Voraussehung für die wirtschaftliche Entwicklun schliebert er ihr natürliches Wirtsgebiet, ihre Produktion, sowie ihren Handel und Versehr. Die sorgsältige Ausstattung des lehrreichen Buches und die tressischen Kartenbeilagen verdienen eine besondere labende Ermahnung." (Magdeburgtiche Zeitung. 1905.)

Trbeit und Ahythmus. Don Prof. Dr. Karl Bücher. Dritte, ftark vermehrte Auslage. gr. 8. Geheftet & 7.—, geschmackvoll gebunden & 8.—

"... Die äbrige Gemeinde allgemein Gebildeter, welche nicht bloß diese oder jene Einzelheit der in der Bächerschen Arbeit enthaltenen wissenschaftlichen Errungensschaftlen interessert, sondern die fich für die Gesamtheit des selbständigen und weitgreisenden Überblicks über den vielverschlungenen Jusammenshang von Arbeit und Ahythmus aufrichtig freuen darf, wird meines Erachtens dem bewährten Jorscher auch dast besonders dans ein, daße rie einen wertwollen Beitrag zu einer Lehre geliefert hat, welche die edessen einesse in unserm armen Menschenleben vermittelt, nämlich zur Eehre von der denksie in unserm armen, nicht bloß welterschätternder Ereignisse, sondern auch alltäglicher, auf Schritt und Eritt uns begegnender Geschnisse." (G. v. Mayr in der Beilage zur Allg. 3tg.)

immelsbild und Weltanschauung im Wandel der Zeiten. Don Prof. Croels-Lund. Deutsch von E. 310 ch.
2. Aussage. gr. 8. In Ceinwand geschmackoll gebunden M. 5.—

"Es ift 5chwung und Warme in ber Darftellung, und man ift erstaunt aber die gladliche Kahnheit so vieler Wendungen, um so mehr, als das so eigenaartig Gesagte doch den Eindrud des müheles Gesundenen und ganz natürlich Ausgedrückten macht. Man sieht, daß der gelehrte Derfasse für und warm em pfindet und anschauend denkt. Das macht seine Rede aberzeugungsträftig. . . . Seine Uaturschildberungen, durch welche er um abgeblafte Namen ein frisches und zuweriches licht zu gleigen versteht, sind bei ihm kein ausgesetzer Schmuch, sondern die Grundlage seiner kulturhiftorischen Erörterungen." (Wochenschrift für klassische Optiologie.)

Deutschland am Scheidewege. Betrachtungen über die gegenwärtige volkswirtschaftliche Dersfassung und die zukünftige Handelspolitik Deutschlands von Prof. Dr. Ludwig Pohle. gr. 8. Geb. 26 4.80, lands von Prof. Dr. Ludwig Pohle. geb. 26 5.60.

"Eine gang ausgezeichnete Schrift. Sie bedt fich gerade in ihrer pringipiellen Stellung zu ben Spezialfragen in Agrar- und Induftrieftaatsproblem fast durchaus mit meinen Auffassungen und liefert eine ebenso eingehende und m. E. richtige Kritif der gegnerischen Argumente. Ich fimme Ooble beinabe in allen seinen lehrreichen Aussahrungen bei und freue mich dieser Abereinshimmung."

Abolf Wagner, Agrar- und Industriestaat,

#### Aus Ratur und Geiftesweit.

Jebes Banbaen geheftet 1 Mt., gefchmadvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

Srattenleben. Deutsches Frauenleben im Mandel ber Jahbhunderte. Dan Dr. Cb. Dito. Mit gablreichen Abbildungen,

Sibr ein Wild bes beutichen Frauentabene von der Urzeit bis zum Veginn des 29. Jahrhunduris, von Denken und Sühlen, Swillung und Wirffamfelt der deutschen Frau, wie fie fich im Wandel der Jahrhunderte darfteilen.

Surftentum. Deutsches Surftentum und beutsches Derfassungswesen. Dan Projestor Dr. E. Gubrich.

Der Derlufter zeigt in großen Umriffen den Weg, auf dem deutsche Sürstentum und beuische Dultsfreiheit zu dem in der Gegenwart geltenden wechselleitigen flusgleich gelangt. Ind, unter besonderer Berucklichtigung der preußtschen Verfassungsverhältnisse.

Geographie f. Entdedungen; Japan; Kolonien; Menich; Palaftina; Polarforichung; Doltsstämme; Wirtschaftsleben.

Geologie f. Erde.

Germanen. Germanische Hultur in der Urzeit. Don Dr. G. Steinhausen. Mit 17 Abbilbungen.

Das Buffein beruht auf eingehender Quellenforschung und gibt in fesseinder Darstellung einen Merblic über germanisches Leben von der Urzeit bis zur Berührung der Germanen mit ber römischen Auftur.

Geschichte (f. a. Entbedungen; Frauenleben; Sürstentum; Germanen; Japan; Jesuiten; Kalender; Kriegswesen; Kunsigeschichte; Literaturgeschichte; Palästina; Rom; Städtewesen; Dolksstämme: Wirtschaftsgeschichte). Restauration und Revolution. Don Dr. B. Schwemer.

Die Arbeit behandelt das Leben und Streben des deutschen Dolles in der ersten halfte des 18. Jahrhunderts, von dem ersten Ausseuchten des Gedantens des nationalen Staates dis zu den tragsschen Sturge in der Mitte des Jahrhunderts.

Gesundheitslehre (f. a. Ernährung; heilwissenschaft; Leibesübungen; Mensch; Nervenspltem; Tuberkulose). Acht Dorträge aus der Gesundheitslehre. Don Prosessor Dr. H. Buchner. 2. Auflage, besorgt von Prosessor Dr. M. Gruber. Mit zahlreichen Abbildungen im Text.

Unterrichtet in flarer und überaus fesselnder Darftellung fiber alle michtigen Sragen ber fingiene.

Handwert. Das deutsche handwert in seiner kulturgeschichtlichen Entwidlung. Don Dr. Ed. Otto. Mit 27 Abbildungen auf 8 Taseln. 2. Aust. Eine Dariellung der historischen Entwickung und der kulturgeschichtlichen Redeutung des deutschen Handwerts von den allesten Zeiten die zur Gegenwart.

Beilwissenschaft (f. a. Gesundheitzlehre). Die moderne heilmissenschaft. Wesen und Grenzen des ärztlichen Wissens. Don Dr. E. Biernadt. Deutsch von Dr. S. Ebel, Badearzt in Gräfenberg.

Gewährt bem Calen in den Inhali des arzilichen Wiffens und Könnens von einem alle gemeineren Standpuntte aus Einsticht.

Hilfsichuliveien. Dam Hilfsichulweien, 6 Dorträge von Dr. A. Maenn el. Es wird in turzen Jügen eine Theorie und Prazis der Hilfsichulpidagogit gegeben. An Hand der vorhandenen Literatur und auf Grund von Erfahrungen wird nicht allein zustammengeliellt, was bereits geleilter worden ist, sondern auch hervorgehoden, was noch ber Entwickstung und Benrbeitung harrt.

Japan. Die Japaner und ihre wirtschaftliche Entwidlung. Don Prof. Dr. Rathgen.

Dernug auf Grund eigener langfahriger Erfahrung ein wirfliches Derfidnonis der mortwurdigen und für und mirticharilich fo wichtigen Erfcheinung ber jabelhaften Entwirflung Inpuns zu eröffnen.

#### Aus Natur und Geifteswelt.

Jedes Bandden geheftet 1 Mt., geschmadvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

Jesuiten. Die Jesuiten. Eine histor. Skigge von H. Boehmer-Romundt. Ein Bücklein nicht für ober gegen, sondern über die Jesuiten, also oer Dersuch einer gerechten Würdigung des vielgenannten Ordens.

Jefus. Die Gleichniffe Jefu. Zugleich Anleitung zu einem quellenmäßigen Derftandnis der Evangelien. Don Lio. Privatdozent Weinel. 2. Aufl.

Will gegenüber firchlicher und nichtfirchlicher Allegorisierung der Gleichnisse zeju mit ihrer richtigen, wörtlichen Auffassung bekannt machen und verbindet damit eine Einführung in die Arbeit der modernen Theologie.

Mustrationstunst. Die deutsche Illustration. Don Professor Dr. Rubolf Kaugsch. Mit zahlreichen Abbildungen.

Behandelt ein besonders wichtiges und besonders lehrreiches Gebiet der Kunst und lesstet zugleich, indem es an der kand der Geschichte das Charakteristische der Ilustration als Kunst zu erforschen sucht, ein gut Stüd "Kunsterziehung".

Ingenieurtechnit. Schöpfungen der Ingenieurtechnit der Neuzeit. Don Ingenieur Curt Merdel. Mit gahlreichen Abbildungen.

Sührt eine Reihe hervorragender und intereffanter Ingenieurbauten nach ihrer technischen und wirtschaftlichen Bedeutung vor.

——— Bilder aus der Ingenieurtechnif. Don Ingenieur Curt Mercel. Mit 43 Abbildungen im Cext und auf einer Doppeltafel.

Seigt in einer Schilberung der Ingenteurbauten der Babplonier und Affprer, der Ingenteurtechnit der alten Ägypter unter vergleichsweifer Behandlung der modernen Irrigationsanlagen dafelbit, der Schöpfungen der antiten griechischen Ingenieure, des Städtebaues im Altertum und der romischen Wasserietungsbauten die hohen Leistungen der Völler des Altertums.

Israel f. Religionsgeschichte.

Kalender. Der Kalender. Don Professor Dr. W. Wislicenus.

Erklärt die aftronomischen Erscheinungen, die für unsere Zeitrechnung von Bedeutung sind, und schildert die historische Entwicklung des Kalenderwesens.

**Rolonien.** Die deutschen Kolonien. Candu. Ceute. Don Dr. Adolf Heilborn. Bietet auf Grund der neuesten Forschungen eine geographische und ethnographische Beschreibung unter Kolonien, unter Berücksitgung ihrer wirtschaftlichen Bedeutung.

**Kriegswesen.** Dom europäischen Kriegswesen im 19. Jahrhundert. Don Major O. von Sothen.

In einzelnen Abidinitten wird insbesondere die Napoleonische und Molttesche Kriegführung an Beispielen (Jena-Königgräß-Sedan) dargestellt und durch Kartenstigen erläutert.

Kunft. Bau und Ceben der bildenden Kunft. Von Direttor Dr. Theodor Dolbebr.

Führt von einem neuen Standpuntte aus in das Derständnis des Wesens der bildenden Runft ein, erörtert die Grundlagen der menschlichen Gestaltungstraft und zeigt, wie das künstlerische Interesse sich allmählich weitere und immer weitere Stoffgebiete erobert.

——— Kunftpflege in haus und heimat. Don R. Bürkner. Mit 14 Abbildungen.

Das Büchlein foll auf diesem großen Gebiete personlichen und allgemeinen afthetischen Lebens ein prattischer Ratgeber sein, der deutlich die Richtlinie zeigt, in der sich häusliches und heimatliches Dasein bewegen muß.

Kunftgeschichte f. Bautunft; Illustration; Schriftwesen.

Ceibesübungen. Die Ceibesübungen und ihre Bedeutung für die Gesundheit. Don Prof. Dr. R. Zander. 2. Auflage. Mit 19 Abbildungen. will darüber auftlären, weshalb und unter welchen Umfidnden die Ceibesübungen segenseich wirten, indem es ihr Wejen, andererfeits die in Betracht tommenden Organe besprich

#### Aus Hatur und Geifteswelt.

Jedes Banddjen geheftet I IRL, gefd madvoll gebunden 1 IRL 25 Pig.

Clayt (f. a. Luft). Das Licht und die Sarben. Von Profesior Dr. C. Graeg. 2. Auflage, Mit 113 Abbildungen.

Subre von den einfnchiten optischen Ericheinungen ausgehend gur ilrferen Einficht in die Unter des Lichtes und der Sarben.

Elteraturgeichichte f. Drama; Schiller; Theater; Dollslieb.

Luft. Luft, Waffer, Licht und Warme. Neun Vortrage nus ber Experimental-Chemie. Don Professor Dr. R. Blochmann, Mit 103 Abbildungen im Tert. 2. Auflage.

Subrt unter besonderer Beruchichtigung der alltäglichen Ericheinungen des proftischen Cebens in das Deritänduls der cemifchen Erichoinungen ein.

Madenichule. Die hobere Mabdenichule in Deutschland. Don Gber-

Bietet aus berufenfter Jeber eine Darstellung der Jiele, der hiltorischen Entmidlung, der heutigen Gestalt und der Julunftsaufgaben ber hoheren Maddenschulen.

Meeresforschung. Meeresforschung und Meeresleben. Don Dr. Janfon. Mit vielen Abbildungen.

Schildert furg und lebendig die Sortichritte ber modernen Meeresunterjuchung auf gengrandischem, physicalifch chemischem und biologischem Gebiete.

Menich. Der Menich. Sechs Dorlesungen aus dem Gebiefe der Anthropologie. Don Dr. Adolf heilborn. Mit zahlreichen Abblidungen, stellt die Lehren der "Wisenschaft aller Wisenschaften" streng sachlich und das durchaus volkstimilich dar: das Wisen vom Ursprung des Menichen, die Entwillungsgeschliche des Individuums, die fünktierliche Betrachtung der Proportionen des menichtigen Körpers und die irreng willenschaftlichen Ursprung der (Schädelmestung uff.), bedandelt ferner die Menichen raffen, die rassenatiomischen Derschiedenheiten, den Tertlörmenschen.

Ban und Catigteit des menschlichen Körpers. Don Dr. H. Suchs. Mit 37 Abbilbungen.

Lehrt bie Einrichtung und Totigfeit der einzelnen Organe bes Mörpern tennen und fle als Glieber eines einheitlichen Gangen versteben.

Die Seele des Menschen. Don Prosessor Dr. Rehmte. 2. Aust. Beingt das Seelenweien und das Seelenkeben in jeinen Grundzügen und allgemeinen Gesegen gemeinschlich zur Darfiellung, um besonders ein Führer zur Seele des Kindes zu sein.

- Die funf Sinne bes Menschen. Don Dr. Jos. Clem. Kreibig in Wien. Mit 30 Abbilbungen im Cert.

Begnimmerer die Fragen über die Bedrutting, Anzahl, Benennung und Celfrungen ber Sinne in gemeinfahllicher Weise.

- und Erde. Menich und Erde. Stigzen von Wechfelbeziehungen zwischen beiden. Don Professor Dr. A. Kirchhoff. 2. Auflage.

Seigt wie die Lündernaiur auf den Menschen und seine Kultur einwirft durch Schilberungen allgemeiner und besonderer Art über Steppen- und Phistonvöller, über die Entstehung von Nationen, über Dentschland und China u. a. m.

Dr. Karl Edftein. Mit 31 Abbilbungen im Text.

Der hohe wirtschaftliche Bedeurung beauspruchende Kampi erfahrt eine eingehende, ebenjo interessante wie lehrreiche Darzieilung.

Menichenleben. Aufgaben und Siele des Menichenlebens. 2. Auflage. Den Dr. 3. Unold in Munchen.

Beantwortet die Scoger Gibt es feine findenben liegeln des menichlichen handelns? in guversichtlich besahender, zugleich wohlbegründeter Weffe.

#### Aus Natur und Geifteswelt.

Jedes Bandchen geheftet 1 Mt., geschmacvoll gebunden 1 Mt. 25 Pfg.

Metalle. Die Metalle. Von Prof. Dr. K. Scheid. Mit 16 Abbildungen. Behandelt die für Kulturleben und Industrie wichtigen Metalle nach ihrem Wesen, ihrer Derbreitung und ihrer Geminnung.

Mitroftop. Mitrostope. Don Dr. W. Scheffer. Mitzahlreichen Abbildungen. Will bei weiteren Kreisen Interesse und Derjiändnis für das Mitrostop erweden durch eine Darstellung der optischen Konstruktion und Wixtung wie der historischen Entwicklung.

Moletille. Moletule — Atome — Weltäther. Don Prof. Dr. G. Mie. Stellt die rhylitalische Atomiehre als die kurze logische Zusammenfassung einer großen Menge phylitalischer Tatsachen unter einem Begriffe dar, die ausführlich und nach Möglicheit als einzelne Experimente geschildbert werden.

Mahrungsmittel f. Chemie; Ernährung.

Naturlehre. Die Grundbegriffe der modernen Naturlehre. Don Selig Auerbach. Mit Abbilbungen.

Eine zusammenhangende, für jeden Gebildeten verständliche Entwicklung der Begriffe, die in der modernen Naturlehre eine allgemeine und erafte Rolle spielen.

Mationalotonomie s. Arbeiterschut; Bevölkerungslehre; Soziale Bewegungen; Wirtschaftsleben.

**Naturwissenschaften** s. Abstammungslehre; Befruchtungsvorgang; Chemie; Erbe; Licht; Luft; Meeressorschung; Mensch; Moletüle; Naturlehre; Pflanzen; Strahlen; Cierleben; Weltall; Wetter.

Mervensustem. Das Nervensustem, sein Bau und seine Bedeutung für Leib und Seele im gesunden und franken Zustande. Don Professor Dr. R. Jander. Mit gabireichen Abbildungen.

Die Bebeutung der nervöjen Dorgänge für den Körper, die Geistestätigfeit und das Seelenleben wird auf breiter wissenschaftlicher Unterlage allgemeinverständlich dargestellt.

Pädagogit (s. a. hilfsschulwesen; Mädchenschule). Allgemeine Pädagogit. Don Professor Dr. Theobald Ziegler. 2. Auflage. Behandelt die großen Fragen der Volkserziehung in praktischer, allgemeinverständlicher Weife und in stillich-sozialem Geiste.

Palästina. Palästina und seine Geschichte. Sechs Vorträge von Professor. Dr. von Soden. Mit 2 Karten und 1 Plan von Jerusalem. 2. Auflage. Ein Bild nicht nur des Candes selbst, sondern auch alles dessen, was aus ihm hervor- oder über es hingegangen ist im Cause der Jahrhunderte.

Pflanzen (s. a. Tierleben). Unsere wichtigsten Kulturpflanzen. Don Privatbozent Dr. Giesenhagen in München. Mit zahlr. Abbildungen im Text. Behandelt die Getreidepflanzen und ihren Andau nach botanischen wie tulturgeschichen Gesichtspunkten, damit zugleich in anschaulichter Sorm allgemeine botanische Kenntnisse vermittelnd.

Philosophie (s. a. Menschenleben; Schopenhauer; Weltanschauung). Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland. Von Prof. Dr. G. Külpe. 3. Aufl. Schildert die vier hauptrichtungen der deutschen Philosophie der Gegenwart, den Politivismus, Materialismus, Naturalismus und Idealismus.

Physik s. Licht; Mitrostop; Moleküle; Naturlehre; Strahlen.

Polarforschung. Die Polarforschung. Don Prof. Dr. Kurt hassert in Tübingen. Mit mehreren Karten.

Saßt die hauptfortschritte und Ergebnisse der Jahrhunderte alten, an tragischen und interessanten Momenten überreichen Entdedungstätigkeit zusammen.

#### Aus Natur und Geisteswelt.

Jedes Bandden geheftet 1 Mf., geschmadvoll gebunden 1 Mf. 25 Pfg.

Pinchologie f. Menich; Nervensustem; Seele.

Religionsgeschichte (f. a. Christentum; Jesuiten). Die Grundzüge der israelitischen Religionsgeschichte. Don Profesor Dr. Sr. Giesebrecht.

Schildert, wie Israels Religion entfteht, wie fie die nationale Schale sprengt, um in den Propheten die Ansäne einer Menscheltsreligion auszubilden, wie auch diese neue Religion sich verpuppt in die Formen eines Priesterstaats.

Religiofe Strömungen. Die religiöfen Strömungen der Gegenwart. Don Superintendent D. A. H. Braafc.

Will die gegenwärtige religiöse Cage nach ihren bedeutsamen Seiten hin darlegen, ihr geschichtliches Verständnis vermitteln und einen jeden in den Stand setzen, selbst bestimmte Stellung zur kunstigen Entwicklung zu nehmen.

Restauration f. Geschichte.

Revolution (f. a. Geschichte). 1848. 6 Vorträge von Prof. Dr. O. Weber.

Bringt auf Grund des überreichen Materials in knapper Sorm eine Darstellung der wichtigen Ereignisse des Jahres 1848, dieser nachezu über ganz Europa verbreiteten großen Bewegung in ihrer bis zur Gegenwart reichenden Wirkung.

Rom. Die ständischen und sozialen Kampfe in der römischen Republik. Don Ceo Bloch.

Behandelt die Sozialgefaichte Roms, soweit sie mit Rudfict auf die die Gegenwart bewegenden Fragen von allgemeinem Interesse ift.

Schiller. Don Professor Dr. Th. Ziegler. Mit dem Bildnis Schillers von Kügelgen in Heliogravure.

Gedacht ist das Bücklein als eine Einführung in das Derständnis von Schillers Werdegang und Werken. Ju diesem Iwed bespricht der Dersasser vor allem die Dramen Schillers und sein Leben, ebenso werden auch einzelne seiner sprischen Gedichte und die historischen und die philosophischen Studien Schillers als ein wichtiges Glied in der Kette seiner Entwicklung behandelt.

Schopenhauer. Don H. Richert. Mit dem Bildnis Schopenhauers. Die Vorträge wollen in die Lektüre der Schriften Schopenhauers einführen und einen zusammenfassenden Überblid über das Ganze des Systems geben. Die Anmerkungen und itterartischen Nachweise sollen dem Leser ermöglichen, die ihn interessieren Ausführungen in den Werten Schopenhauers oder in der Schopenhauerliteratur nachzulesen.

Schriftwesen. Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit. Von Professor Dr. G. Weise. Reich illustriert. 2. Auflage.

Derfolgt durch mehr als vier Jahrtausende Schrifte, Briefe und Jeitungswesen, Buchhandel und Bibliotheten.

Schulwefen f. hilfsichulmefen; -Madchenichule; Dabagogit.

Sinnesleben f. Menfc.

Soziale Bewegungen (f. a. Arbeiterschutz). Soziale Bewegungen und Cheorien bis zur modernen Arbeiterbewegung. Von G. Maier. 2. Auflage.

Will auf historifdem Wege in die Wirticaftslehre einführen, den Sinn für foziale Fragen weden und flaren.

Städtewesen. Deutsche Städte und Bürger im Mittelalter. Von Ober- lehrer Dr. Heil. Mit Abbildungen.

Stellt die geschichtliche Entwicklung dar, schilbert die wirtschaftlichen, sozialen und staatsrechtlichen Derhältnisse und gibt ein zusammenfassendes Bild von der außeren Erscheinung und dem inneren Leben der deutschen Städte.

#### Aus Matur und Geifteswelt.

Bobes Banbeien geheftet 1 Mit., gefdmadvoll gebunden 1 Mit. 26 Dig.

Strahlen (f. a. Cicht). Sichtbare und unfichtbare Strahlen. Dom Professor Dr. R. Bornftein und Professor Dr. W. Mardwald.

Schlaert die verschiedenen firten der Strahsen, darunter die Kalhoden und Köntgenstrützlert, die Herhschen Wellen, die Strahsungen der radioaltiven Körper (Uran und Nadium) noch ihrer Eusstellung und Wirfungsweise, unter Darstellung der charafteristischen Norgange der Strahsung.

Technit (f. a. Dampf; Eisenbahnen; Eisenhüttenwesen; Ingenieurtechnit; Metalle; Mitrostop, Würmefrastmaschinen). Im jaufenden Webstuhl der Teit. Abersicht der Wirfungen der Entwidlung der Naturwissenhaften und der Technit. Don Caunhardt, Geh, Regierungs-Rat, Prosessor an der Technischen Hochschule zu Hannover. Mit vielen Abbildungen. 2. Auflage.

Ein gestreicher Rudbild auf die Entwicklung ber Raturwiljenschaften und ber Tochnic, ber die Weltwunder unserer Zeit nerbantt werden.

Theater (f. a. Drama). Das Theater. Don Privatbogent Dr. Burinsti. Mit 8 Bilbniffen.

Lätz bei der Vorsührung der dramatischen Gattungen die dramalischen Musier der Daller und Zeiten tunlicht selbst reden.

Theologie f. Chriftentum; Zefulten; Jefus; Palaftina; Religionsgefcicte; Religiofe Stromungen.

Tierleben (f. a. Mensch und Tier). Ban und Ceben des Tieren. Don Dr. W. Baade. Mit zahlreichen Abbilbungen im Tert.

Seigt die Tiere als Glieder der Gefammatur und fehrt uns zugleis Derfichelbis sie Bewunderung for beren minderbare harmonte.

— Die Beziehungen der Ciere zueinander und zur Pflanzenwelf. Don Projessor Dr. R. Kraepelin.

In großen Bugen eine Sulle wechselfeitiger Beglebungen ber Geganismen guelnander.

Tuberfulose. Die Cuberfulose, ihr Wesen, ihre Verbreitung, Ursache, Verhütung und Heilung. Gemeinsassisch bargestellt für die Gebildeten aller Stände von Oberstabsarzt Dr. Schumburg. Mit zahlt. Abbildumunn. Verbreitet sich über das Wesen und die Ursache der Auberfulose und entwicklich duraus des Cehre von der Besämpfung berselben.

Turnen f. Leibesübungen.

Derfassung (f. a. Fürstentum). Grundzüge der Dersassung des Deutsten Reiches. Sechs Dorträge von Prosessor Er. Coening.

Beubsichtigt in gemeinverstündlicher Sprache in das Derfolfungsrecht des Deutschen fleis-is einzuführen, soweit dies für jeden Deutschen erforderlich ist.

Derfehrsentwicklung (j. a. Eisenbahnen; Technik). Derfehrsentwicklung in Deutschland, 1800—1900. Dorträge über Deutschlands Eisenbahnen und Binnenwasserftrahen, ihre Entwicklung und Derwaltung, sowie ihre Bebeutung für die heutige Dollswirtschaft von Professor Dr. Walther Ech

frattert noch einer Gelchofte ber Gijenbulynmeigen intbefondere Carefmelen, Dinammufferftrufen und Wirfungen ber mobernen Berfelprantrigt.

PALIFORNIE

Post.

#### Aus Natur und Geisteswelt.

Jedes Bändchen geheftet 1 Mf., geschmadvoll gebunden 1 Mf. 25 Pfg.

**Polislied.** Das deutsche Volkslied. Über Wesen und Werden des deutschen Volksgesanges. Von Privatdozent Dr. I. W. Bruinier. 2. Aufl. Handelt in schwungvoller Darstellung vom Wesen und Werden des deutschen Volksgesanges.

Dolfsftamme. Die beutichen Volksftamme und Canbichaften. Don Professor Dr. D. Weise. 2. Auflage. Mit 26 Abbilbungen.

Schilbert, durch eine gute Auswahl von Städte-, Candichafts- und anderen Bilbern unterftugt, die Eigenart der deutschen Gaue und Stämme.

**Dolfswirtschaftslehre** f. Bevölferungslehre; Frauenbewegung; Japan; Soziale Bewegungen; Derfehrsentwicklung; Wirtse Stsleben.

Wärme f. Luft.

Wärmekraftmaschinen (f. a. Dampf). den Bau der neueren Wärmekraftmasch Dater. Mit zahlreichen Abbildunger Will durch eine allgemein bildende Darstellund.

Will durch eine allgemein bilbende Darstellung ritändnis für die immer wichtiger werdenden Gas-, Petroleum- und Ben

Wasser s. Luft.

**Weltall.** Der Bau des Wes 2. Auflage. Mit zahlreichen will in das Hauptproblem der B Dr. 3. Scheiner.

in die Theorie und

Ingenieur Richard

talls, einführen.

Weltanschauung (Philosophen der P

Dill mit den beleit den beherridende in mit

chauungen der großen Konigsberg i. Pr. 2. Aufl.

Ohilojophie bekannt machen; die ichen Sylteme ermöglicht es, die des jeden scharf herauszuarbetten und haltenen Weltanschauung zu entwerfen.

wev

wer / 27 Siguren im Text und 3 Tufein.

on Professor Leonh. Weber. Mit

Schildert die historischen Wurzeln der Meteorologie, ihre physitalischen Grundlagen und ihre Bedeutung im gesamten Gebiete des Wissens, erörtert die hauptschlichten Ausgaben, welche dem ausübenden Meteorologen obliegen, wie die praktische Anwendung in der Wettervorherlage.

**Wirtschaftsgeschichte** f. Eisenbahnen; handwert; Japan; Rom; Soziale Bewegungen; Verkehrsentwicklung; Wirtschaftsleben.

Wirtschaftsleben. Die Entwidlung des deutschen Wirtschaftslebens im 19. Jahrhundert. Don Professor Dr. C. Pohle.

Gibt in gedrängter Sorm einen Überblid über die gewaltige Umwälzung, die die deutsche Bollswirtschaft im letten Jahrhundert durchgemacht hat.

Deutsches Wirtschaftsleben. Auf geographischer Grundlage gesichtloert von Dr. Chr. Gruber. Mit 4 Karten.

Beabsichtigt ein gründliches Derständnis für den sieghaften Ausschwung unseres wirtschaftlichen Lebens seit der Wiederaufrichtung des Reichs herbeizuführen.

Joologie f. Tierleben.

